

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

A 997,086

# HEYSE IM PARADIESE





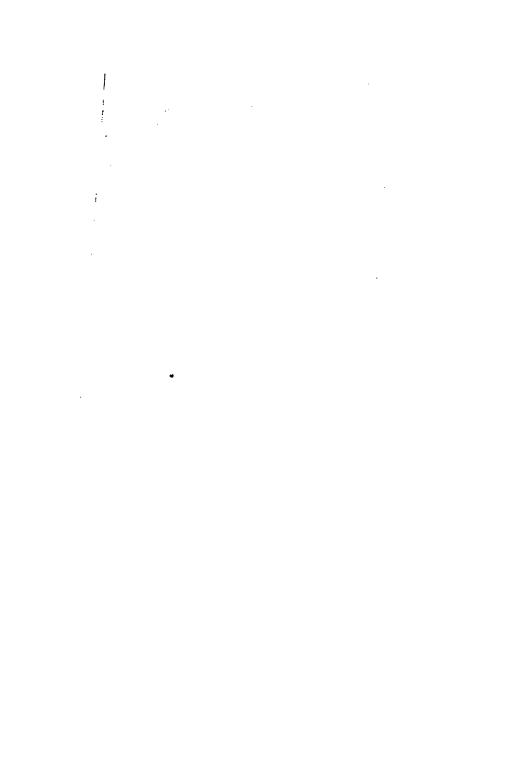

# Im Paradiese.

## Roman in lieben Büchern

von

Paul Sepfe.

(1876.)

Erfter Banb.

3mölfte Anflage.



Berlin.

Berlag von Milhelm Serg. (Befferiche Buchhanblung.) 1899.

|  | · | , |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

# Widmung.

# In Juna.

Dir, geliebte Münchnerin, Geb' ich biefes Buch zu eigen, Einen Spiegel, bir barin Unfre Ifarstadt zu zeigen.

Bilber ziehen mannichfalt Sommerwolkenhaft vorüber, Nun zu klarer Form geballt, Nun verflatternd, schattentrüber.

Jugendthorheit, ernste Schuld, Uebermüth'ge Mastenspiele, Kampfeswerthe Frauenhuld, Leichter Sinn und hohe Ziele --

Alles bäucht bir wohlbekannt, Und du nennst vertraute Namen, Denn bein schönes Heimathland Grüßt bich aus bes Spiegels Rahmen. Siehst du aber burch die Luft Einen goldnen Schimmer gleiten, Der umwebt mit Märchenduft Unscheinbare Wirklichkeiten,

Glaub' es, nicht die Muse warf Ihren Schleier aus, den schönen, Alles, wie sie kann und darf, Paradiesisch zu versöhnen:

Nein, du siehst ben Abglanz nur Jenes Sterns ob meinem Leben, Der mir auf ber Jarflur Heimath, Glück und dich gegeben.

### Erftes Buch.

### Erftes Rapifel.

Es war eines Sonntags im Hochsommer bes Jahres 1869. Die Luft, durch ein nächtliches Gewitter gereinigt, zitterte noch von jener weichen, erquidlichen Sonnenglut, die im tieferen Süden das Athmen so leicht macht, aber diesseits der Alpen nur selten die ersten Frühstunden überdauert. Und doch läuteten die Gloden, die von der Münchener Frauentirche fern hinaus über die Theresienwiese und den Hain der Bavaria tonten, schon bas Hochamt ein. Rein menschliches Dhr schien bier braugen ibnen zu laufden. Die eberne Riefenjungfrau bob ihren Rrang in tiefster Ginsamteit über ihrem haupt empor und blickte so träumerisch verwundert vor sich bin, als sanne fie darüber nach, ob jest wohl eine gelegene Stunde fei, von ihrem granitnen Sodel herabzusteigen und einmal die Stadt zu durchwandeln, die heute wie ausgestorben über dem öden grünen Plan ihre Thurme und Giebel erhob. Raum flog einmal ein Bogel aus dem Baldchen hinter der Auhmeshalle hervor, flatterte taumelnd um die Schulter ber Riefin, ober rubte einen Augenblid auf ber Mahne bes Lowen, ber gelaffen hinaushorchend fich an bas Anie seiner hoben Herrin schmiegte. Drüben aber lautete es lange fort. Die Luft war wie schlaftrunken von der immer noch machsenden hite, dem Summen und Klingen und bem fräftigen Geruch ber Wiese, die gestern erst frisch gemaht worden war. Nun endlich schwieg das Geläut, und es war ringsum Nichts mehr zu boren, als fern aus einem Saufe in einer ber Debie, XIII.

äußersten Straßen eine Flöte, die in unregelmäßigen Absähen gespielt wurde, wie wenn dem Spieler zwischen den einzelnen Passagen der Athem ausginge, oder er über anderen Gedanken der Noten vergäße.

Das Kenfter, aus bem biefes munberliche Spiel in ben Commertag hinaustlang, öffnete fich im oberen Geschof eines Hinterhauses, bergleichen fich in Dieser westlichen Borftadt viele befinden. Es find meistens völlig schmucklose, kastenartige Gebäude, ringsum fensterlos bis auf die Nordseite, in welcher große vieredige Ausschnitte angebracht find, mit allerlei Borrichtungen, um ein möglichst ruhiges Oberlicht herzustellen. Niemals wirbelt hier im Sommer ein Rauchwölfchen über bas flache Dach, einen wirthlichen Berd verfündend, und tein profaner Ruchengeruch bringt, wie in den meisten anderen Münchener Banfern, bem Gintretenben icon an ber Schwelle entaegen. Aus ben geöffneten Kenstern zieht nur ein leichter, unsichtbarer Tabatsbunft ins Freie, angenehm gemischt mit dem ftartenden Duft von Firnissen, Delen und Terpentin, ber andeutet, daß bier nur das heilige Feuer der Runft genährt und auf flillen Altaren — in Bestalt breibeiniger Staffeleien und Bilbhauerpostamente - Opfer gebracht werben, die ihre Priester nicht einmal immer bor bem Sunger zu ichuten vermögen.

Das Haus, von dem wir reden, kehrte seine blinde Südsseite gegen einen kleinen Hof, auf dem eine Menge Sandsteinund Marmorblöde von verschiedener Größe herumlagen. Die vier Atelierfenster der Nordseite sahen in ein wohlgepslegtes, schmales Gärtchen, das sie vor jedem unbequemen Reslerslicht schwiste. Um einen kleinen, dünn und schläfrig plätschenden Springbrunnen in der Mitte blühten Rosen in großer Pracht und Fülle, und die benachbarten Beete mit allerhand Küchengewächsen waren von dichten Reseda-Rabatten eingesaßt. Hier kommen, zumal nur in den beiden oberen Ateliers gemalt wurde, unten aber, wie man schon im Hos an den Steinblöden wahrnahm, ein Bilbhauer sein Wesen trieb.

Rünstler, da sie sich einer ewigen Feiertagsstimmung bei ihrem Thun erfreuen, pflegen feine Anhänger einer strengen

Sonntagsfeier zu sein; sie müßten benn, wie es in einer sogenannten "Aunststadt" nicht Wenige thun, im Lauf der Jahre sich der geschäftsmäßigen Fabrisation von Kunstvereinsbildern oder marmornen Salonsigürchen ergeben haben und unter anderen Gewohnheiten solider Bürger auch der Ruhe am siebenten Tage fröhnen, da sie es "Gott sei Dank nicht mehr so nöthig haben", sleißig zu sein und selbst am Feiertag zu schaffen.

Die Insassen jenes Häuschens aber waren nicht von diesem

Schlage.

Unten im Erdgeschoß hatte man an bem einen Fenfter alle pratticabeln Scheiben geöffnet, um in den sonnenlosen Raum möglichst viel von der durchglühten Luft einströmen zu laffen, vielleicht auch um den Blumenduft hereinzulocken, oder das Flötenspiel, das aus dem oberen Kenster erklang. Ein Sperlingsschwarm, ber hier ein altes Gastrecht zu genießen schien, benutte Die Gelegenheit, aus dem Gartchen berein und wieder hinaus au schwirren, amischen den Epheuranken, mit benen eine Wand bes Ateliers bicht umzogen war, larmend und fich zankend bin und her zu fliegen, um jeben Wintel nach verlorenen Brodfrumen zu durchstöbern. Sie schienen übrigens bei alledem so gut gezogen, daß fie außer diesem Tumult keinen weiteren Unfug anrichteten, obwohl freilich die Buften und Thonmodelle, die auf Borden und Gestellen rings herum standen, mancherlei Spuren ihres Besuches zeigten. Auf den feuchten Tüchern aber, mit welchen eine große Gruppe, mitten in bem mächtigen Raume forgfältig umwidelt mar, um ben frischen Thon vor bem Gintrodnen zu schüten, fag ein alter, ziemlich ruppiger, aber murbevoll um sich blidender Spat, augenscheinlich ber Häuptling bes wilden Heeres, dem die gelinde Rühle diesen Sit angenehm zu machen schien. Er nahm teinen Theil an dem Schwirren und Schwatzen des jungeren Bolts, sondern betrachtete mit kunftverständigem Ernft den Meister in der grauen Blouse, der seinen Modellirstuhl nabe ans Fenster gerudt hatte und beschäftigt mar, bie Statue einer tanzenden Bacchantin nach dem lebenden Modell durchzubilden.

Dieses war ein junges, taum achtzehnjähriges Mähchen,

wie mir Brien Grothung bem Bilbhauer gegenüber ftanb wie der juridiemorfenen Armen fich an einem von ber Duerftabe festhielt; benn bie Statue hielt Die Sandurin in ben wild in die Bobe geschleuberten Ganden. and han enterte war nicht gerade bie bequemfte. Gleichmobl den der Mulden fcon eine gute halbe Stunde in ihr auswhere the fich gu beflagen ober nach einer Ruhepaufe zu redugen. Iterof fie ben Ropf mit ben aufgelöf'ten rothen Andere der ibr bis über die Gufte herabreichten, weit in ben Aufer gurindeiegen mußte, verfolgte fie boch mit gespannter Mrauer -- Die fleinen Augen fast zugebrüdt, fo bag ihre langen Meddenten Bimpern die Fläche ber Bangen ftreiften — jebe Ameung bes Meifters, jeden feiner prüfenden und vergleichenben Man ihr unenblich zu schmeicheln, daß ihre junge Strebeit ber Gegenstand eines fo gewiffenhaften Studiums mar. whe ther biefer Befriedigung ihrer Gitelteit vergaß fie bie Ermutung. Sie war auch wirklich von seltener Schlantheit und Anmuth bes Buchfes; aus dem groben braunen Rattunrödchen, bas fest um bie Bufte gugeschnurt mar, sprofte, wie eine icone Mume aus irbener Scherbe, ein junges Körperchen hervor von in tabellofer Beige und Bartheit, als ob bas arme Rind teine andere Beschäftigung hatte, als seiner haut zu pflegen. Das Geficht mar nicht eben icon; ein plattgebrudtes Raschen mit breiten Nasenflügeln saß über einem großen, immer halb ge-Bffneten Munde. Aber in den unedel gebildeten Kinnladen, die bem Geficht etwas Wilbes, fast Thierisches gaben, glanzten bie prachtvollsten Bahne, und ein gutmuthiges, harmlos - tindliches Lächeln belebte die vollen Lippen und die sonst ziemlich ausbrudslofen Augen. Auch die Farbe bes Befichts leuchtete vom burchsichtigsten Weiß, nur bie und ba mit ein paar leichten Sommerfproffen angesprengt, von benen fich die letten bis über Hals und Brust verloren. Es war drollig zu beobachten, wie fie ihre eigene Schönheit gleichsam mitftubirte, ba fie berfelben von einem Anderen eine fo ernftliche Aufmerkfamkeit gewidmet fah. Und über diefer respectvollen Behandlung ihrer jungen Berson schien sie alles Berfängliche, was sonst hier ins Spiel tommen tonnte, völlig zu vergeffen.

Sie werden mübe fein, Beng, fagte ber Bilbhauer. Bollen

Sie nicht einmal ausruben?

Sie schüttelte lachend ihre rothen Haare. Es ist hier so kühl, sagte sie, ohne sich sonst zu rühren. Man spürt sich selber gar nicht, so in der freien Luft, und dazu der schöne Resedageruch draußen im Garten — ich mein', ich könnt' dis an den Abend so fort stehen.

Um so besser! Ich wollte schon fragen, ob Sie nicht frieren und lieber ein Tuch um die Schultern nehmen möchten. Ich brauche die anderen Partieen nicht; ich bin gerade an den

Armen. -

Er arbeitete ernst und ruhig fort. In seinem unscheinbaren Gesicht, das von schlichtem, graublondem Haar umrahmt war, sielen auf den ersten Blid nur die Augen auf, die mit ungewöhnlicher Kraft und Helle leuchteten. Wenn er sie sest auf einen bestimmten Punkt gerichtet hatte, war es, als ob sie das, was sie betrachteten, gleichsam in Bests nähmen oder sich bienstbar machten. Dabei konnte man nichts Ruhigeres und weniger Herausforderndes sehen, als diese Augen.

Wer spielt denn da oben die Flöte? fragte das Mädchen. Das erste Mal, heut' vor acht Tagen, war es über uns ganz still. Heute geht es alle Augenblicke trapp, trapp — und dabei wird gespielt — und dann hört es wieder eine Weile auf.

Da oben hat ein guter Freund von mir sein Atelier, versetzte der Bildhauer; ein Schlachtenmaler, Herr Rosenbusch. Wenn es mit seiner Arbeit einmal nicht recht vorwärts will, nimmt er die Flöte zur Hand und geht so auf und ab, bläst dazu und vertieft sich in seine Gedanken, und bleibt dann wieder vor der Staffelei stehen und besteht sich sein Bild; und das treibt er so fort, die er's endlich heraus hat. Warum lachen Sie, Zenz?

Ich lache bloß über den Namen. Rosenbusch! Und dabei

malt er Schlachten? Ift es ein Jude?

Ich glaube nicht. Aber wenn Sie jetzt einmal eine Paufe machen wollten — ber Naden muß Ihnen schon ganz steif geworben sein —

Sie ließ fofort bie Querftange aus ben Banben und fprang

von dem Fußgestell herunter. Während er mit dem Modellirholz die eben durchgebildeten Formen glättete, stand sie dicht neben ihm, die Arme mit einer ihr eigenen Geschmeidigkeit über den Rüden gekreuzt, und betrachtete aufmerksam das schöne Werk, das in der letzten Stunde so sichtbare Fortschritte gemacht hatte. Nur in der oberen Hälste freilich. Denn die lebhaft bewegten Hüften und Schenkel der Tänzerin, nur durch tief herabslatternde Haare verhüllt, waren noch im stizzenhaftesten Zustande.

Sind Sie zufrieden, Kind? fragte der Künstler. Aber freilich, Ihnen könnt' ich's nur allenfalls in Marmor zu Dank machen, und eigentlich sind Sie überhaupt mehr ein Fressen für einen Maler. Das schlohweiße Fellchen und die flammende Mähne — vor zweitausend Jahren, als man noch Statuen aus Gold und Elsenbein machte, da wären Sie an Ihrem Blat

gemefen.

Gold und Essenbein? wiederholte sie nachdenklich. Das müffen reiche Leute gewesen sein. Uebrigens — ich bin auch mit recht schönem weißem Marmor zufrieden — wie der junge

herr ba hinten, ben Sie nicht fertig gemacht haben.

Gefällt er Ihnen? Es ist lange her, daß ich die Buste ansing. Nicht wahr, es sieht gut aus, wie der kleine, seste Rundkopf aus den breiten Schultern herauswächs't. Schade, daß ich das Gesicht nur angelegt habe. Das würde Ihnen auch gefallen haben.

Werben Sie benn auch mich porträtiren, da in bem Thon? Ich meine, so daß es ganz ähnlich ift, daß meine Bekanntinnen

gleich fagen: bas ift bie rothe Beng?

Es kommt darauf an. Ihr Stumpfnäschen und die kleinen, spiten Ohren könnt' ich schon brauchen. Aber Sie wissen, Kind, ich hätte noch ganz andere Wünsche, und wenn Sie die erfüllen, werde ich das Gesicht so machen, daß kein Mensch auf den Gebanken kommt, die rothe Zenz hätte mir Modell gestanden. Haben Sie sich's überlegt, was ich Ihnen vor acht Tagen gesagt habe?

Er fah fie nicht an, mahrend er das fagte, sondern ftrich

und tnetete emfig an bem weichen Thon weiter.

Sie that, als ob fie seine Worte nicht gehört hatte, brehte

sich auf bem Absatz herum und ging, ihre biden Haare wie ein Mäntelchen um die Schultern wickelnd, nach einem Winkel des Ateliers, wo ein großer, schwarzer Neufundländer mit weißem Brustfell, die Nase in die Borderpsoten gedrückt, auf einer Strohmatte lag und leise aus dem Schlaf murrte. Das Mädchen bücke sich zu ihm hinab und sing an, ihm sacht den Kopf zu krauen, wovon er nur mit einem kurzen Ausblinzeln seiner altersblöden Augen Notiz nahm.

Der ist nicht gerade galant, sagte das Mädchen lachend. Meine Freundin hat einen kleinen Rattensänger, wenn ich dem das Fell streichle, wird er wie toll vor Bergnügen, und ich hab' nur zu thun, daß er mir nicht das ganze Gesicht und Hals und Hände abschleckt mit seiner kleinen rosenrothen Zunge. Dieser hier ist so ehrbar wie ein Großvater. Wie heißt er eigentlich?

Homo.

Homo? Ein curiofer Name. Bas heißt bas?

Es ist Latein und heißt so viel wie "Mensch". Der alte Bursch hat einmal vor Jahren, als sein Herr gerade im Begriff war, den Kopf zu verlieren, so viel Menschenverstand bewiesen, daß beschlossen wurde, ihn umzutausen. Seitdem hat er seinem Namen niemals Schande gemacht. Sie sehen also, Kind, in wie guter Gesellschaft Sie sich befinden. Wenn ich selbst auch noch nicht in die Großvaterjahre gekommen bin, Ihr Bater konnt' ich doch beinahe sein, und daß Sie überhaupt bei mir sicher sind, daß ich gewissenhaft halte, was ich Ihnen versprochen habe — ich dächte, diese beiden Sizungen hätten Sie davon überzeugt. Und darum —

Nein, nein, nein, nein! rief sie, plötzlich aufspringend, sich im Kreise drehend und den Kopf dabei so gewaltsam schüttelnd, daß ihre Haare sie wie ein Feuerrad umslogen. Warum fangen Sie wieder davon an, Herr Jansen? Sie halten mich für eine recht einfältige und leichtstinnige Person, nicht wahr? und denken, mit der Zeit konnte ich Ihnen nichts abschlagen. Aber Sie irren sich sehr. Ich mache mir nichts aus gewissen Dummheiten, das ist wahr, und daß ich hier bei Ihnen so herumgehe, scheint mir gar keine Sünde und Schande zu sein. Auf einem Ball im vorigen Winter, wozu wir die Blumen gemacht hatten und

bafür burch das Toilettenzimmer zusehen dursten — so gar viel anders, als ich hier gehe und stehe, haben sich die vornehmen Damen auch nicht vor den Augen der Herren präsentirt, und darunter waren noch dazu eine Menge Offiziere, und nicht einmal Künstler, wie Sie, die bloß ernsthafte Kunstgedanken haben bei einem bloßen Nacken und Hals. Aber wenn ich Ihnen auch das zu Gesallen gethan habe — von Mehr darf nicht die Nede sein. Zwar — meine Freundin, der ich's gesagt habe, meint auch, es sei nichts dabei; sie könnt' ja auch allensalls mitkommen. Aber das nun vollends — das würde mir so genant sein, daß ich hernach keinem Menschen mehr grade ins Gesicht sehen könnte. Nein, nein, nein, ich thu's nicht, nun und nimmermehr!

Du haft Recht, Kind, unterbrach ber Bilbhauer ihre eifrige Rebe, plötzlich aus dem Sie ins Du fallend. Dergleichen braucht auch kein Dritter zu wissen, und wenn es dir so sehr unangenehm ist, will ich dir auch nicht wieder damit kommen. Obwohl — schade ist es freilich! Ich konnte das Figürchen so aus Einem Gusse fertig bringen, in der Hälfte der Zeit, die ich nun mit dem Herumsuchen nach etwas Vassendem verderben muß.

Sie erwiederte nichts hierauf, trat aber jett von felbst wieder auf bas Fuggestell und bing fich in die Querstange ein.

Ist es so recht? fragte sie. Steh' ich wieder wie vorher? Er nickte nur mit dem Kopf, ohne nach ihr hinzusehen. Warum sind Sie mir nun bose? sagte sie nach einer Weile. Ich kann doch nichts dafür, daß ich nicht so bin, wie meine Freundin. Die hat freilich schon mehr erlebt, die ist auch

schon mehr als einmal verliebt gewesen. Aber ich — Du haft noch nie einen Liebsten gehabt, Beng?

Nein. So einen richtigen Liebsten, für den man durchs Feuer gehen möchte, noch nie. Meine rothen Haare haben da draußen in Salzburg, wo ich die meiste Zeit gelebt hab', nicht viel Glück gemacht, und ich mein', ich war ihnen auch zu garstig. Ich hätt' ein Hundegesicht, hat 'mal Einer gesagt. Erst im letten Jahr, wo ich auf einmal noch einen Schuß gethan hab' und auch ein bischen voller geworden bin, erst da sind mir manchmal die Herren nachgegangen, und mit Einem, es war

ein recht sauberer junger Mensch, hab' ich auch eine Art Berhältniß gehabt. Er war aber so blöde, daß er mich dauerte, und so ist es nicht weit zwischen uns gekommen, bis er eines schönen Tages an einer Krankheit gestorben ist, und hernach hab' ich erst gemerkt, daß ich ihn nicht gar arg geliebt hatte, denn ich hab' nicht einmal geweint um ihn. Seitdem hab' ich mich wohl in Acht genommen, mich nicht wieder zu vergaffen. Die Männer sind schlecht, das sagen Alle, die 'was ersahren haben. Und ich — wenn ich Einen gern hätt' — so recht von Herzen mit Schmerzen —

Mun, Beng, mas thateft bu bann?

Sie schwieg einen Augenblick und ließ bann plötzlich die Arme dicht am Leibe herabsinken. Es war, als überlaufe ein Frösteln ihre zarte Haut, sie schüttelte sich und zog die blanken Schultern in die Höhe.

Was ich dann thäte? wiederholte sie wie für sich; — Alles, was er wollte! Und darum ist es besser so viel besser —

Du bist ein braves Kind, Zenz! brummte er langsam mit bem Kopf nickend. Komm, da ist meine Hand; schlage ein, und hiermit verspreche ich dir, es soll ein- für allemal zwischen uns nie wieder die Rede sein von dem, was du nicht hören willst!

## Bweites Rapitel.

Sie war eben im Begriff, ihr rundliches, weißes Händchen in seine Rechte zu legen, die vom Kneten des Thons rauh und erdfarben war, als ein Klopfen an der Thür sie Beide aufhorchen machte.

Der Hausmeister rief durch das Schlüsselloch herein, ein fremder Herr wünsche Herrn Jansen zu sprechen. Als er gehört, es sei gerade Modell bei ihm, habe er ihn geheißen, nur immer seine Bistenkarte bineinzutragen. Damit schob er die Rarte durch einen schrägen Spalt in der Thür, der zu diesem

Amed barin angebracht mar.

Brummend ging der Bildhauer der Schwelle zu. Er hob die Karte auf. "Felix Freiherr von Weiblingen." — Er schüttelte nachsinnend den Kopf. Plötzlich entsuhr ihm ein Freudenruf. Unter dem gedruckten Namen stand in Bleististzugen das Wort: "Jearus".

Gin guter Freund von Ihnen? fragte bas Mabchen.

Er antwortete nicht, warf hastig bas Mobellirholz hin, säuberte oberstächlich die Hände an seinem Tuch und eilte bann wieder nach der Thur. Während er aufschloß, wandte er sich noch einmal um.

Bleiben Sie nur, Zenz, sagte er. Unterhalten Sie sich einstweilen; da liegt ein Bilberbuch, und wenn Sie hungern sollten — im Schrank ist wohl noch etwas zu sinden. Ich werde die Thür hinter mir abschließen.

Draußen im Flur stand nur der alte Hausmeister mit seinem vorgebeugten, länglichen Kopf, der die größte Aehnlichkeit mit einem Pferdetopf hatte, zumal beim Sprechen, wo er den Unterkiefer bewegte, als wenn er einen Zaum zwischen den großen gelben Rabnen kaute.

Uebrigens war er ein sehr brauchbarer und im Dienst ber Kunst ergrauter Mensch, mit einem seineren Urtheil, als mancher Prosesson, verstand sich vortrefslich darauf, eine Leinwand zu präpariren, und studirte in seinen Mußestunden Farbenchemie.

Bo find die Herren, Fridolin? fragte der Bildhauer.

Es ist nur Einer. Er spaziert im Hof herum. Ein schöner junger Herr. Man sieht ihm ben "Baron" am Gesicht an, ber auf ber Karte steht. Er sagte —

Der Bildhauer war an ihm vorbeigeeilt und die Stufen hinuntergeflogen, die in den Hof führten. Felix! rief er. Bist

du's, oder ist's bein Geist?

Ich benke, wir find's allebeibe, und noch bas Herz bazu! erwiederte der Angerufene, die Hände ergreifend, die der Bildhauer ihm entgegenstreckte. Komm, Alter! ich sehe nicht ein, warum wir uns schämen sollen, uns hier unter Gottes freiem

Himmel um ben Hals zu fallen. Sieben Jahre mich behelfen muffen ohne meinen besten, liebsten, einzigen alten Dabalus —

Er vollendete ben Sat nicht. Der Bilbhauer hatte ihn fo beftig an feine Bruft gedruckt, bag ihm ber Athem verging.

Dann gab er ihn plotlich frei, trat einen Schritt gurud und ließ einen prufenden Blid über die schlante Gestalt des

jungeren Freundes gleiten.

Roch ganz der Alte! sagte er, wie für sich. Rur die Simsonsloden müssen wir unter die Scheere nehmen. Du versstehst deinen Bortheil nicht, theurer Sohn, wenn du deinen Stutztopf in ein solches Dickicht vergräbst. Auch der Bollbart muß weg. Run, das werden wir schon triegen. Jetzt erzähle vor Allem, was dich so plötzlich aus deinen wilden Urwäldern in unsere zahme Kunststadt hergezaubert hat.

Er faßte ben Jüngling unter ben Arm und führte ihn um das Haus herum in das Gärtchen. Sie waren beibe stumm geworden und vermieden es, sich anzusehen, als ob sie sich nachträglich der übergroßen Bärtlichkeit schämten, mit der sie ihr

Wiederseben gefeiert hatten.

Ganz am Ende des Gartens stand eine Laube, von Nachtschatten umwuchert; am Eingang hielten zwei pausbäckige Liebesgötter im Zopfstil Wache, beibe von Kopf bis Fuß himmelblau

angestrichen.

Man sieht boch gleich, zu Wem man kommt, sagte Felix lachend. Der Zopf ber hängt ihm hinten. Ober hast du ihn dir seitdem abschneiden lassen? — Dann, ohne die Antwort abzuwarten: Aber sage mir, alter Hans, wie hast du es übers Herz gebracht, deinen getreuen Jearus diese schauerlich langen Jahre ohne jedes Lebenszeichen zu lassen? Sind denn von den sechs dis acht Briefen, die ich an dich schrieb, den letzten vor einem Jahre aus Chicago —

Der Bilbhauer hatte sich abgekehrt und sein Gesicht in einen blühenden Rosenzweig gedrückt. Jetzt wandte er sich wieder zu dem Freunde um und sagte mit einem düsteren Ausblitzen seiner Augen: Ein Lebenszeichen! Weißt du denn, ob ich über-haupt gelebt habe diese schauerlich langen Jahre hindurch? Aber lassen wir das. Komm und setz dich hier in die Laube, und

nun krame aus! Ein Weltumsegler, wie du, muß allerlei mitgebracht haben, was verstaubten Ofenhodern, wie unsereins, lustig und merkwürdig ist. Damals, als du von Kiel weggingst — damals dachten wir Beide nicht, daß es so kommen würde, daß die alte Erde sich so oft umdrehen würde, ehe wir uns

wieder Auge in Auge begegneten.

Was foll ich dir erzählen? sagte der Jüngling, und seine feinen Brauen zogen fich ernfter zusammen. Wenn meine Briefe in beine Hande gekommen find, haft bu ben Faben ja nicht verloren. Was fich alles baran aufreihte — bu haft mich in meinen Fuchssemestern Rieler Angedentens binlanglich tennen gelernt, alter Hans, um bir allenfalls vorzustellen, wie ich es hernach in Heidelberg und Leipzig getrieben habe, bis mir das Moos unter der Cerevistappe muchs. Die albernen Corpsspäße freilich hab' ich bald satt gehabt und nur so schanden= halber, um nicht geradezu den Abtrünnigen zu spielen, die alten Berbindungen fortgesett. Darüber ist benn zu dem Triennium noch ein viertes Jahr hinzugekommen; ich war ganze Dreiundzwanzig alt, als ich mich in meiner theuren engeren Heimath zum Staatsdienst examiniren ließ. Wie ich's so lange ausgehalten habe, ohne bazwischen einmal wieder an beine Thur au klopfen — bas wiffen die Unerforschlichen. Gleich im zweiten Jahr nach unserer Trennung war ich dir nahe genug. Ich hatte von einem Biftolenduell mit einem Ruffen ein tleines Un= benten bier in der linken Schulter gurudbehalten und mußte gu meiner Stärfung ins Seebad. In Belgoland bore ich, bu feieft nach Hamburg übergesiedelt. Ich brauche nicht zu betheuern, daß dir ein Ueberfall auf der Rudreise zugedacht war. Aber plötlich ruft mich eine Trauerpost Hals über Kopf nach Hause. Mein guter Alter hatte einen Schlaganfall gehabt — ich fand ibn nicht mehr lebend. Bernach die traurigen Geschäfte und au guter Lett - aber wozu wollen wir mit alten Geschichten uns die schöne erste Stunde verderben? D mein theurer Hans, wenn du eine Abnung battest, wie wohl mir ist, bier an beiner Seite zu siten, diese Rosen zu riechen und mir einzubilden, nun finge bas Leben gang von vorn an, ein Leben in einer befferen Welt, frei von allen Banden — aber höre, du hast ja geheirathet, wie ich mir habe erzählen laffen? Gine Schauspielerin, nicht wahr? Und woher doch gleich? Ich borte in Helgoland

Der Bildhauer stand hastig auf. Du findest mich, wie bu mich verlassen hast, sagte er plötzlich verdüstert; mas hinter uns liegt, wollen wir ruben laffen. Komm aus der Laube beraus; es ift zum Erftiden schwül unter ben dichten Ranten.

Er ging nach bem Springbrunnchen, hielt die Banbe unter ben bunnen Strahl und benetzte fich bas Geficht. Dann erft manbte er fich wieber zu Felix um. Seine Buge maren wieber fest und flar geworden.

Und nun fage, was hat dich hieher geführt und wie lange wirst du mir bleiben?

So lange bu mich haben willst — immer und ewig mit Grazie in infinitum!

Du willst mich zum Besten haben. Thue bas nicht, Liebster! 3ch bin bier fo mutterfeelenallein, trop mancher guten Gesellen, mit benen ich allerlei, nur eben nicht das Intimste, theilen tann, daß ber Gebante, unfer altes Leben wieder au beginnen, mich viel zu lachend ansieht, um damit nur zu spagen.

Es ift aber mein ernftlichster Ernft, alter Sans. 3ch bleibe hier, wenn du nichts dagegen hast, bei dir, in deiner allernächsten und täglichften Gefellschaft, und wenn bu einmal bein Zelt abbrichst und anderswohin auswanderst — auch dahin ziehe ich mit dir! Mit Einem Wort: ich habe meine ganze Carrière an den Nagel gehängt, mit all meinen alten Berhältniffen gebrochen, um, wie gesagt, das Leben ganz von vorn anzufangen, nichts zu fein, als mas mir bas Sochste ift: ein freier Mensch, und nichts zu werben, als was immer meine beimliche Gebnsucht war: ein Künstler, ein so guter ober schlechter, als Mutter Natur mir zu werden vergönnen will.

Er hatte biefe Borte mit zu Boben gefehrtem Geficht rafch hervorgesprudelt und dabei mit seinem Stockchen einen gierlichen Kreis in das nächste Beet gestochen. Erst nach einer Beile, als der Freund tein Wort fagte, erhob er ben Blid und begegnete mit einiger Berwirrung den ruhig auf ihn gerichteten

Augen.

Du scheinst dich in diese Wendung meines Schickfals nicht gleich finden zu konnen, Sans? fagte er mit gezwungenem Lachen. Es ist auch noch anderen Leuten so gegangen, zum Exempel der betreffenden Hauptperson selbst. Dak ich ein eitler Narr geworden sei und mir einbildete, weil ich damals mit Leidenschaft allerlei Fragen in Thon gefnetet und Spottgesichter guter Freunde in Meerschaum geschnitten, stede bas Beug zu einem Phibias in mir, das wirst du mir hoffentlich nicht gutrauen. Aber warum ich's überhaupt nicht weiter, nicht über den Dilettanten binausbringen foll, wenu ich nur einmal Ernst mache, an nichts Anderes denke und nichts Anderes treibe, als meine gang ernfthaften A-be-ce-Studien bei einem gelernten Meister — ich bitte bich, theurer Dadalus, mache nicht ein so abschreckendes Gesicht; blide nicht so kummervoll auf den verirrten Jüngling, als der ich dir vorkommen mag, oder lächle wenigstens ironisch, um meine Galle und damit mein Gelbstgefühl zu reigen. Bei den emigen Böttern, mas ift benn fo Lebensgefährliches an biefem Entschluffe? Dag er mir erst mit siebenundzwanzig Jahren gekommen ift? Das ist freilich fatal, aber noch kein Beweis für seine Hoffnungslosigkeit. Denke an beinen halben Landsmann Asmus Carftens, ober an - nun, ich will hier tein Rapitel aus der Künstlergeschichte vortragen. Und überdies --ba ich unabhängig bin und meine Schiffe hinter mir verbrannt babe -

Er verstummte wieder. Das Schweigen bes Freundes schien ihm die Brust zu beklemmen. Eine ganze Weile war nichts um sie her zu vernehmen, als das Plätschern der kleinen Fontane und aus dem Fenster oben das immer schmachtender binsterbende Klötenspiel des Schlachtenmalers.

Der Bildhauer blieb plötlich stehen.

Ist beine Braut mit diesem Borfat einverstanden? fragte er. Meine Braut? Wie in aller Belt tommst du zu dieser

Frage?

Weil ich beine Briefe, obwohl ich nie darauf geantwortet, boch sehr gut im Gedächtniß habe. Solltest du dich nicht auch barauf besinnen, was du mir vor drei Jahren — unter dem Siegel des tiefsten Geheinnisses —

Aber wenn du darauf bestehst, so fei es drum, in mog-

lichster Kürze.

Also ich kam bamals, um meinem guten Bapa die lette Ehre zu erweisen, in meine Baterstadt gurud. Du weißt, welch unheimliche Beimath ich immer an ihr gehabt habe. Gine Refibengstadt in einem Duobegstaat britten Ranges - bante beinem Stern, daß du teine Borftellung haft, mas damit gefagt ift. Mein Bater icon batte unter dem absurden Zwange Dieser Sof-Rüdfichten, dieses unabsehlich verzweigten, verknoteten, verfilzten Urwaldes dürrer Stammbäume, unter den lächerlichen Traditionen eines wurmstichigen Bureaufratismus gelitten. Er mar von gang anderem Schlage, ein ruftiger, stattlicher Landedelmann der vornehmsten, unabhängigften Gefinnung, und lebte nun auch seit bem Tobe meiner Mutter, die fich ihren Familienverbindungen nicht fo resolut entziehen konnte, gang von der "Gesellschaft" abgeschieben auf unserem Gute. Dann ftarb er, und ich nun, schon als ein grüner Junge berüchtigt für meine Aehnlichkeit mit dem Bapa und ziemlich aufgegeben in Betreff einer Sofund Staats-Carrière nach dem üblichen Muster — ich glaube. tein Sahn hatte banach gefraht, wenn ich ein für alle Dal bie Erbschaft meines theuren Alten auch nach bieser Seite angetreten und dem Orte, wo meine Wiege ftand, für ewig den Ruden gefehrt hatte. Aber so gute Lust ich bazu hatte, es sollte anders tommen.

Er griff in die Tasche und zog ein kleines Notizbuch hervor. Du bekommst den Roman in einer illustrirten Ausgabe, awang er sich zu scherzen. Siehst du, hier diese kleine Berfon war Schuld baran, daß ich eine ganze Weile glaubte, ich hatte wirklich den Beruf, ein nütlicher Staatsburger zu werden. Rammerherr Gr. Hoheit, mit der Zeit Oberjägermeister, Hofmarschall — ber Himmel weiß, was sonst noch Alles. Ist das nicht ein Geficht, bas einem allerlei einreben und einen Ropf, der ohnehin noch nicht sehr fest saß, so ziemlich verdrehen kann? Und das ist nur eine recht ordinare Photographie und nun schon brei Jahre alt, und in diesen brei Jahren hat bas bose Kind noch allerlei zugelernt an Hexenkunsten, und die Augen, die auf dem Rartchen fo ftill gespannt, halb neugierig, halb scheu, wie auf einen Komödien-Borhang bliden, der immer noch nicht aufgeben will, - ich tann bir fagen, Liebster, fie feben jest mit einer so königlichen Sicherheit und Unantastbarkeit in die Welt, daß es geradezu — aber das gehört freilich nicht Und damals, wie bas Unglud geschah und ich meine arme Seele, zuerst noch halb unbewußt, an das junge Rind verlor, war das Berfonchen fast noch ein Backfisch, eben sechzehn Jahre, und fprode, stumm, unwirsch wie ein junger Bogel. Wir kannten uns von früh an, sie ist so über siebzehn Häuser weg mein Mühmchen, wie benn alle guten Familien bei uns miteinander verfippt find. 3ch bachte aber nicht von fern baran, fie etwa zu besuchen, bis ihr Oheim, bei dem fie lebt, — ihre Eltern find früh gestorben - bis bieser joviale herr mir einen Condolenzbesuch machte. Den mußt' ich natürlich erwiedern, und bei der Gelegenheit sah ich das schlanke, blaffe, großäugige Ding mit bem reigend jugedrudten buntelrothen Maulchen und ben allerliebsten winzigen Ohren zum ersten Male.

Ich bin bann balb wieber fortgereif't, und erst nach Jahresfrift, nach bem unseligen Eramen, das ich aber doch trots meiner Freiheit mir nicht schenken wollte, um den Schein zu meiden, als fürchtete ich mich davor, — erst als sie nun siedzehn geworden war, sah ich sie wieder. Es war mir in der Ferne immer von Zeit zu Zeit eine Erinnerung aufgetaucht; plötlich, mitten unter ganz anderem Treiben, hatte ich etwas vor mir herwandeln sehen, das nichts Anderem gleichsach als ihrer schmiegsamen, noch etwas schmächtigen Figur, an der es mir besonders reizend erschien, daß die Taille ein wenig zu turz gerathen schien und die ganze kleine Person doch so stolz und aufrecht und im zierlichsten Sehenmaß auf dem schlanken Gestellchen hinschwebte. Auch ihre Augen begegneten mir manchmal ordentlich sputhaft unter guten Kameraden oder einsam im freien Felde. Und doch hatte ich keine zehn Worte mit ihr gewechselt.

Als ich sie nun wiedersand, um ein Jahr älter und plötlich ganz zum Jungfräulein aufgeblüht, — nein, Hans, du brauchst nicht zu fürchten, daß ich dir unsere ganze Liebesgeschichte hier in der hellen Bormittagssonne schamlos zum Besten geben werde. Genug, es war ihr mit meiner werthen Verson ungefähr ebenso ergangen, wie mir mit der ihren. Wir merkten, daß wir für einander bestimmt seien, — wie man so sagt, ohne zu bedenken, was man damit sagt!

Nun mare Alles gut gewesen; die Partie schien so bien assortie, wie man es selbst in jener Hauptstadt bes Anstandes und Welttons nur irgend wünschen tonnte. Sätten wir uns damals gleich frischweg geheirathet, so wären wir, sie mit ihren Siebzehn und ich mit meinen Drei- bis Bierundzwanzig, die Leute danach gewesen, uns ineinander zu sinden und die sehr beträchtlichen und bebenklichen Eden und Ranten in unseren beiberseitigen Temperamenten mit ber Zeit so weit abzuschleifen, bak es eine recht friedfertige Che gegeben batte. Aber zum Unglud hatte Frenens Mutter mit flebzehn Jahren geheirathet und ihre lebenslange Kranklichkeit, ba fie nur ein gartes Geschöpf war und blieb, auf diese zu frühe Berbindung geschoben. Als fie noch in großer Jugend ftarb, band fie es ihrem Mann auf die Seele, er sollte die einzige Tochter nicht vor dem zwanzigsten Jahre einem Mann ausliefern, und ber Obeim, ber bernach Baterstelle bei meiner Liebsten vertrat, bielt sich an dieses Bermächtniß unwiderruflich gebunden. Ich follte mich also noch brei ganze Rabre gebulben. Da er aber Junggeselle mar und Sebie, XIII.

bie junge Nichte außer einer ehemaligen Barterin keine Chrenbame an ihrer Seite hatte, so wurde mir die Berpflichtung auferlegt, während dieser langen Probezeit überhaupt jeden Berkehr mit meiner Braut zu meiden, nur in Briefen die Liebschaft fortzuspinnen, um jeder Bersuchung, die Frist abzukurzen, dadurch

ein für alle Mal einen Riegel porzuschieben.

Du kannst benken, wie mir ward, als der alte Herr mir das eröffnete. Bloß weil es ihm Unbequemlichkeiten machte, weil er die Berantwortung schente und, als ein alter Prakticus, auf diese Art am Besten die Liebesleute vor sich selbst zu hüten glaubte — bloß darum eine dreisährige Berbannung! Aber so joviale Manieren er hatte: er war ein unbeugsamer Egoist, wo es seine Ruhe und sein Behagen galt. Und ich zu trozig und zu stolz, mich aufs Bitten zu legen, auch meiner selbst und meines Schatzes viel zu gewiß, um die Länge der Zeit zu fürchten, die mir auch auf den ersten Blick nicht so unüberwindlich schien, wie ich sie nachher manchmal mit Seuszen und Stöhnen empfunden habe.

Auch mein Mädchen warf den kleinen Kopf in den Nacken und sagte: Wir wollen warten! Hernach, wie es zum letzten Abschied kam, siel ste mir freilich wie leblos aus den Armen, und ich dachte, sie würde die Augen nie wieder aufschlagen. Ich weiß noch heute nicht, wie ich es tropbem fertig brachte,

mich loszureißen.

Und nun dieses Triennium der Trennung selbst! Wenn ich vernünftig gewesen wäre, das heißt, ein Anderer als ich selbst, hätte ich mich irgendwo in Deutschland sestgesetzt und mir eine Ausgabe gewählt, an der ich mich so recht hätte müde arbeiten können, — um die unersprießlichen Liebesgrillen niederzuschlagen. Warum konnte ich nicht die drei Jahre dazu anwenden, ein persecter Landwirth zu werden oder ein Jurist, der sich sehen lassen könnte, oder ein Politiker, oder sonst Etwas, das Hand und Fuß hat! Sich irgendwo in einem Lebens- oder Wissensgebiet so einnisten, daß man von jedem Quadratschuh Bescheid weiß, — es ist zwar ein ziemlich einsältiger und billiger Trost, aber doch besser, als eine ins Ziellose gerichtete That-trast, eine auf Wartegeld und Gesangenkost gesetze Verliebtheit

und ein Freiheitsbrang, ber zulett die bloße ungehemmte Orts-

veränderung für mas Rechtes balt.

Damals schon bacht' ich an meinen alten Dabalus. 3ch war drauf und dran, dich in beinem Atelier zu überfallen und in Ermangelung einer glatten Mädchenwange, die ich batte liebtosen konnen, meine Sand an einem weichen Stud Thon zu beschäftigen. Da tam mir eine Reisegelegenheit nach England in die Quere, dort blieb ich fo lange, bis ich für Amerika reif war, und wer einmal den Jug in die neue Welt gesetzt und nicht gerade bringende Geschäfte in der alten zurückgelassen hat, der kann ein paar Jahre aus feinem Leben loswerden, ohne zu wissen, wie. Senug, ich war über San Francisco und Mexico richtig schon bis Rio gekommen, als ich mir eines Tages sagte, wenn ich das Exil nicht freiwillig verlängern und dadurch bei meinem Schat in ein schlimmes Licht kommen wolle, muffe ich den nächsten Bostdampfer, der nach Havre fuhr, benuten, um endlich nach allem Sin- und Berschweifen in der weiten Welt im hafen meines ehelichen Glüdes zu landen.

3ch hatte alle Monat punttlich an meine Liebste geschrieben, schöne, tagebuchartige Backete von Liebesbriefen, und auch pünktlich von ihr Nachrichten erhalten — die mich, ehrlich gesagt, bie und da verdrossen hatten, so daß es schon schwarz auf weiß allerlei Migverständnisse, Schmollen, Streiten, Wiederverföhnen gab — ich meinte, das gebore eben zu einem richtigen dreijahrelangen Brautstand, und nahm es nicht allzu schwer, wenn mein wohlerzogenes, kleinstaatliches, in Residenzluft aufgewachsenes Schätchen gelegentlich ihren weltdurchschlendernden Bräutigam ein bischen moralifirte. Bielleicht that ich Unrecht, jedenfalls untlug, meine bunten Abenteuer immer gang offenherzig zu berichten. Es waren nicht gerade verfängliche Sachen babei, und die feltenen Fälle wirklicher menschlicher Schwachheiten und Sünden behielt ich für mich in einem aufrichtig bußfertigen Herzen. Aber sie nahm schon an dem Ton meiner Schilderungen aus beiben Bemisphären Anftog. Lieber Himmel, es ift so begreiflich, daß das arme Rind unter diesen verrückten Berhältniffen teinen Sinn für ein freies Weltleben gewinnen konnte! Bang auf fich selbst gestellt, in einer engbrüftigen, steifleinenen, bofischen Gesellchaft von hundert Augen überwacht — ich schrieb ihr einmal, sie werde nur darum so über ihre Jahre ernsthaft, weil sie bei sich Mutterstelle vertreten, ihre eigene Gouvernante und Chrendame sein müsse. — Und nun obenein das abschreckende Beispiel des Onkels, über dessen Gewohnheit, sich für die öffentliche Anständigkeit durch private Orgien in Junggesellen-Clubs und bei intimen Soupers zu entschädigen, ihr bald genug die Augen ausgehen mußten!

Nur die brei Jahre herum, dann wollen wir schon das Unkraut, das sich zwischen unsere Rosen eingeschlichen, wieder ausjäten! dacht' ich. Aber ich kannte die Zähigkeit des Bodens noch nicht, auf dem all das schlimme Wesen gewachsen war. Ich wußte auch nicht, was gerade die Jahre zwischen stebzehn und zwanzig in so einem Mädchenleben zu bedeuten haben.

Denn nun tam ich endlich nach Saufe und fand — aber nein! unterbrach er fich plotlich und führte mit feinem Stodchen einen heftigen Lufthieb — wozu soll ich dich mit ber ausführlichen Erzählung diefer fläglichen Familientomobie ennuviren. die nur eine febr unvortheilhafte Aehnlichkeit mit "Ende gut, Alles gut" hat und ftatt mit ber Berfohnung zwischen Benedict und Beatrice mit einer lächerlichen Trennung auf ewige Zeiten endigte. Denn ift es nicht fast so lächerlich, wie es kläglich ift, daß zwei verliebte Menschen drei Jahre lang zu Baffer und zu Lande fich über alle Magen gern haben, die Tage zählen, bis fie fich wieder um den Hals fallen dürfen, und es dann nicht sechs Wochen miteinander aushalten können? Und bas einzig und allein barum, weil, wie ber alte Bothe fagt, ber Mann nach Freiheit strebt, das Weib nach Sitte — und dem Mann besagte Sitte als eine erbarmliche Sclaverei erscheint, während das arme junge Weib die fehr bescheidene Freiheit unsittlich findet? D, mein alter Hans, was ich in biesen sechs Wochen ausgestanden habe! Bor Allem auch, weil ich mit mir selbst bochst unzufrieden war. Immer nach unsern gang unersprieglichen und besto bartnädigeren principiellen Erörterungen, wo ich meinen bittersten Sohn über ihre Residenze Etiquette, ihre geschniegelten Vorurtheile in Glace, ihre Gouvernanten-Moral ausgoß und fie mir mit einem vestalischen Stolz und Trot. ber zum Ruffen war, meine bobenlofen Grundfate schlecht

machte, — immer sagte ich mir auf meiner stillen Stube, daß ich ein wahnstnniger Narr sei, die Sache so zu verschütten. Mit einem bischen Diplomatie, zärtlicher List und geduldiger Heuchelei hätte ich ganz trefflich zum Ziele kommen können, die leberne Gesellschaftsfrohne bis zur Hochzeit erdulden und dann unter unsern vier jungen Augen meine kleine Frau nach und nach aus ihrem Puppenstand herauswickeln und mich an ihrem

freien Mügelichlag erfreuen.

Aber seltsam: so oft ich mit den besten Borsätzen von der Welt vor sie hintrat — gleich gab es wieder Krieg. Du mußt nicht glauben, daß sie ihn etwa vom Zaune brach, mich heraussforderte und die alten Streitpunkte aufs Tapet brachte. Aber gerade ihre stille Zurüchsaltung, ihr sichtbarer guter Wille, mit dem verwahrlos'ten Wilden Nachsicht zu üben und seine Besserung der Zeit zu überlassen — das Alles stieß meine schönsten diplomatischen Borsätze über den Haufen. Ich sing an zu scherzen, dann zu spotten, endlich die blutigsten Beleidigungen gegen Menschen und Sitten zu schleudern, die ihr heilig waren, — und so trieben wir's Tag für Tag, dis Ein Tag dem Faß den Boden ausstieß — ein böser, böser Tag!

Er schwieg eine Beile und flierte finfter zu Boben. hilft nichts! sagte er endlich. Es muß heraus. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Etwas begangen, was mich por mir felbst bemuthigt - eine Gunde gegen mein eignes ritterliches Gefühl — einen schnöben Streich, ben ich mir nie habe vergeben können, obwohl ein Ehrengericht in Sachen ber Balanterie, Notabene aus meinen Standesgenoffen zusammengesett, mich wahrscheinlich mit geringer Buße, wo nicht ganz frei ausgehen ließe. Du weißt, wie ich über alles, was Sündigen beißt, denke: es giebt keine absolute Moral; was den Ginen unauslöschlich brandmarkt, ift für den Andern taum ein leichter Matel, je nach ber Feinheit und Empfindlichkeit ber Saut. Auch das Gemissen ift ein Culturproduct und der kategorische Imberativ eine pure Kiction. Was ein brutaler Troffnecht beim Blündern einer eroberten Stadt mit aller Bewissensruhe fich erlaubt, wurde feinen Offizier auf ewig entehren. Run, ich will hier nicht theoretisiren! Genug, die innere Harmonie wit bem eignen Gefühl, auf die Alles ankommt, wurde mir damals heillos zerstört. Wie mir die Sache nachging, kannst du daraus erkennen, daß ich Irenens Onkel in einer schwachen Stunde die Geschichte beichtete, so wenig mir an einer Absolution durch diesen wunderlichen Heiligen liegen konnte. Ich merkte das, als er gar nicht begriff, wie ich die Sache so schwer nehmen konnte, um so mehr, da sich Alles eine gute Weile vor meiner Berlodung zugetragen hatte. Ich sühlte gleich die lebhafteste Reue, ihn eingeweiht zu haben, und sein Versprechen, niemals mit einer Silbe darauf zurückzusommen, beruhigte mich

meniq.

Richtig vergaß er es felbst, und an jenem unglückfeligen Tage fing er — sogar in Gegenwart seiner Nichte — wir batten von allerlei weit unschuldigeren Abenteuern gesprochen, bie fie mir ichon nicht paffiren laffen wollte, - von jener schlimmen Geschichte an. Es muß was über mein Gesicht geflogen sein, das meiner Liebsten augenblicklich eine Ahnung bavon gab: hier handle sich's um etwas Ungewöhnliches. ber Ontel wurde stutig und machte einen ungeschickten Bersuch. einzulenken. Das verschlimmerte die Sache. Frene schwieg und verließ bald barauf das Zimmer. Der Ontel, gutmuthig wie er ift, verwünschte einmal über bas andere feine Schwathaftigfeit; damit war freilich jest nichts mehr geholfen. Als ich mein Madchen allein fah, fragte fie mich, auf was fich jene Unspielung beziehe. Ich war zu ftolz zu lugen; ich geftand ihr, daß ich eine Erinnerung mit mir herumtruge, die ich por mir selbst zu verleugnen münschte, geschweige denn vor ihr. Da verstummte fie wieder. Aber am Abend biefes Tages, als ich wieder mit ihr allein war, ertarte fie mir, fie muffe Alles Ich konne nichts gethan haben, was sie mir nicht zu vergeben fähig mare; aber fie fühle, daß fie nicht neben mir hingeben tonne, wenn ein folches Bebeininig amischen uns ftebe.

Ein Klügerer hätte vielleicht ein Märchen gedichtet und bamit größeres Unheil verhütet. Es giebt ja so was wie Nothlügen. Ich aber steifte mich darauf, daß Jeder für seine Thaten allein verantwortlich sei, daß ich zu jener ersten Sünde eine zweite hinzufügen würde, wenn ich die reine Seele meiner Liebsten mit einer solchen Mitwissenschaft belastete, und so blieb ich unerschütterlich, obwohl ich sie zu gut kannte, um nicht zu wissen, was auf dem Spiele stand.

Am andern Morgen erhielt ich ihren Scheidebrief — einen

Brief, ber mir erft recht Alles zeigte, was ich verlor.

Aber ich war zu weit gegangen, um wieder umlenken zu können. Ich antwortete, daß ich warten würde, bis sie ihren Sinn änderte; inzwischen sähe ich mich immer noch für ge-

bunden an; fie natürlich fei völlig frei.

Das war vor acht Tagen. Ich überlegte, daß es bas Röthigfte fein murbe, mich aus ihrem Befichtstreife au entfernen. Wie ich mein Saus bestellte, auf unbestimmte Zeit, fiel mir in einem Schrant meiner Mutter ein Badchen Bifitentarten in Die Hand mit dem Namen ihres Bruders, meines Taufpathen, Kelir von Beiblingen. Es ichien mir wohlgethan, unter biefem Namen eine Zeitlang incognito Gine Luft mit meinem altesten Freunde zu athmen. Damit erreichte ich zugleich bas Biel meiner lebhaftesten Buniche: ein neues Leben anzufangen. Gin Beruftmenich des gewöhnlichen, numerirten und claffificirten Schlages in einem Miniaturstaat stedt nun einmal nicht in mir, und auch im Besitz der vortrefflichsten Frau hätte ich mich auf meinen Gütern mit Kinderzucht, Spiritusbrennerei und Fuchsjagden nicht zu beruhigen vermocht. Beffer alfo, ich benutte biefe unfreiwillige "Bur-Disposition-Stellung" zu dem Bersuch, ob ich mir nicht eine Eriftens von meinen eigenen Onaben ichaffen tonnte. Wenn fie fich mit ber Beit zu mir gurudbefanne, fande fie dann eine fertige Thatsache vor, mit der sie gleichfalls vorlieb nehmen müfte.

Daß ich nicht gleich so viel Gemüthsruhe fand, um mich mit dem Schnellzug in die bildende Kunst zu stürzen, wird mir in deinen Augen keine Schande machen. Ich bin langsam in sehr kurzen Etappen bis vor die Thür deines Ateliers gereis't, aber dieses Zaudern hat mir gut gethan. Du siehst einen ganz vernünstigen Menschen vor dir, der entschlossen ist, sich ohne Murren in sein Schicksal zu fügen. Wenn du mich nun erst in die Mache genommen haft, wird es nicht lange dauern, wachsen beinem getreuen Icarus die Flügel wieder, die ihn über die ganze armselige Philisterwelt und alle dummen Liebesgeschichten hinausheben.

### Driffes Rapifel.

Der Bilbhauer hatte dieser langen Beichte schweigend zugehört. Auch jett, da Felix zu Ende war und einen Resedazweig so sorgfältig zerpflücke, als ob er die Staubfäden in den kleinen Blütenkelchen zählen wollte, gab er weder mit Wort noch Miene seine Meinung über das Gehörte zu erkennen.

Ich finde, daß du in deiner alten Kunst, durch Schweigen dich mitzutheilen, noch große Fortschritte gemacht hast! sagte der Füngling endlich mit erzwungener Munterkeit. Entstinnst du dich noch, wie ich aus dem Grade und so zu sagen der Ton-art deines Berstummens immer ganz genau heraushörte, was du von einer meiner Pfuschereien dachtest? So weiß ich auch jetzt: du hältst meinen Entschluß, Künstler zu werden, für eine bloße Marotte. Hast du mir doch schon damals gesagt: ich taugte weder zur Wissenschaft noch zur Kunst, ich sei ein homme d'action. Aber da hilft nun Alles nichts: wenn es ein salscher Weg sein sollte — ich din einmal mitten drin und will ihn zu Ende gehen. Und darum erkläre dich nur offen, ob ich mir einen anderen Meister suchen soll, oder ob der Löwe das Hinden in seinem Räsich dulden will, wie vor Zeiten, als er selbst noch kein ausgewachsener Wässensönig war.

Was soll ich dir sagen, Lieber? versetzte der Bildhauer mit seiner ruhigen, etwas schwerslüssigen Art. Es versteht sich hier ja Alles von selbst. Daß ich nicht die stolzesten Hoffnungen auf einen Kunstjünger setzen kann, der sich an seine Aufgabe macht, wie ein Anderer etwa eine Frau nimmt, in die er disher nicht gerade übermäßig verliebt war, die aber jetzt, wo ihm seine eigentliche Liebste den Laufpaß gegeben hat, gut genug sein muß; daß mir eine Künstlerzukunst so aus Dépit

eine bebenkliche Sache scheint, - nun, bas bedarf teiner Berficherung, wie du mich tennst. Aber ich tenne auch dich binlänglich, um zu wiffen, alle Phidiaffe und Michel Angelos ber Welt würden dich nicht von deinem Vorfate gurudbringen, und wenn ich bir hartnädig meine Thur verschliegen wollte, wärft bu im Stande, bei bem erften beften meiner Collegen bich als Lehrjungen zu verdingen. Und dann, ehrlich gesagt: dich nur überhaupt wieder zu haben, ist mir eine solche Wohlthat, daß ich schon aus reiner Selbstsucht nichts dagegen sagen mag, wenn beine Thatfraft, ftatt ein Stud wirkliches Leben in die Banbe zu nehmen, sich an einem unschuldigen Stück Thon vergreift. Bon allem Uebrigen reden wir ein andermal, - oder auch gar nicht, mas dir das Liebere ift. In folchen Berhältniffen nehmen wir doch nur Rath an von unserer eigenen Seele, und wenn nicht immer zu unserem Beil, so sind wir doch eben souveran, uns zu retten oder zu Grunde zu richten, wie es unferer Ratur gemäß ift. Also bier meine Sand: du tannft gleich morgen beine Lehrzeit als Thonkneter und Steinklopfer antreten, wobei beine freiherrlichen Abnen fich nach Belieben in ihrer Familiengruft umdrehen mögen.

Spotte nur, alter Hans! rief ber junge Mann fröhlich aus. Jett erst recht will ich meinen Kopf darauf setzen, dir zum Possen ein berühmter Künstler zu werden. Mit einer wahren Schadenfreude werde ich mich vom Morgen dis in die Nacht schinden und plagen, die die Dilettantenhaut abgestreist ist und ein seineres Fell darunter zum Borschein kommt. Du sollst auch sehen, daß ich diese sieden Jahre nicht ganz geseiert habe. Wenn du meine Stizzendücher von diese und jenseit des Deeans durchblättern wirst — aber, apropos, was hast du benn inzwischen vor dich gebracht? Ist es nicht eine Schande, daß ich nicht einmal durch eine armselige Photographie au courant deiner Unsterdlichkeit geblieben din? Und schwake dir hier von meinen Abenteuern eine Stunde lang vor, während da drüben die herrlichsten Weltwunder auf mich warten!

Er schritt rasch über ben hof, bem fie fich inzwischen wieder genähert hatten, und trat in das Haus. Du wirst beine Gile noch bereuen, hisiger Anabe! rief Jansen ihm nach, während ein seltsames Lächeln seine Lippen umspielte. Bundern wirft du dich freilich über Manches, aber die geträumten Beltwunder — die hausen einstweilen noch in dieser engen Kammer (er beutete auf seine Stirn), wo sie noch dazu nicht immer die günstigste Beleuchtung haben.

Mit diesen Worten schloß er die eine der beiden unteren

Thuren auf und ließ Felix eintreten.

Es war ein zweites Atelier, neben jenem, in welchem er am Morgen gearbeitet hatte; genau ber gleiche Raum, die Bande mit berselben Steinfarbe getüncht, das große vierectige Fenster in gleicher Weise halb verhangen. Und doch hätte Niemand geglaubt, daß berselbe Geist hier regiere, der nebenan

die tanzende Bacchantin geschaffen hatte.

Auf schlanken Bostamenten ftanden bier eine Menge Figuren, meift in halber Lebensgröße, wie fie gur Ausschmudung tatholischer Kirchen, Rapellen und Friedhofe verwendet zu werden pflegen. Es waren theils eben erst begonnene, theils fast fertige Arbeiten, an benen bie Bande ber ausführenden Schuler beutlich zu erkennen waren, hier geschickter, dort unbeholfener bemüht, die spannenlangen Originalmodelle nachaubilden, die auf kleinen Consolen neben den Copieen ftanden. Während die letteren fauberlich theils in Sandftein, theils in einem geringen Marmor gefertigt wurden, einige auch in Holz geschnitzt und mit allerlei Bemalung und Bergoldung versehen, waren diese kleinen Borbilder in Spps geformt und durch vielfachen Gebrauch fledig und voller Schaden. Aber biefe puppenhaften Dabonnchen, Beiligenfigurchen und Apostel, die betenden und muficirenden Engel in ihren schwerfälligen Bewändern zeigten doch eine eigenthumliche, hie und da freilich parodistische Lebendigkeit, so daß selbst in ben trodenen Nachbildungen der Gebülfen nicht aller Reiz verloren ging. Es war ein abnlicher humor barin, wie ihn Ariost über seine Gestalten ausgießt, die darum nicht weniger Lebenstraft entfalten, weil ihr Bilbner felbst den naiven Glauben an fie verloren hatte.

Erlaube mir die Frage, sagte Felix, nachdem er sich eine Weile stumm in diesen vier Wänden umgesehen, bei wem hast bu mich hier eigentlich eingeführt? Und ist der gute Freund

von dir, der diese frommen Künste betreibt, etwa in einer Nebenkammer verborgen, so daß man mit seinen kritischen Bemerkungen vorsichtig sein muß?

Du brauchst bich burchaus nicht zu geniren, Theuerster. Der Berr und Meister bieser andachtigen Gesellschaft steht vor bir.

Du selbst? Dabalus mit dem Heiligenschein? Der Prediger in der Wüste der modernen Kunst nun richtig zu Kreuz gekrochen? Eh' ich das glaube, muß ich selbst die Kutte nehmen und die nachte Schönheit für eine Ersindung des Teufels erklären.

Der Bildhauer sah ernst vor sich hin. Ja, Liebster, sagte er, so weit haben wir's in unser Kunstwüsste gebracht. Du bittest mich um Schönheit, und ich gebe dir Aleiderstöcke mit Puppenköpsen. Ich habe freilich schon in Kiel ersahren müssen, daß die Welt von heute nichts von der echten Kunst wissen will. Du weißt, wie sauer es mir wurde, meine Steine in Brod zu verwandeln. Das wurde noch schlimmer, als ich dann nach Hamburg übersiedelte und dort (er stocke und wandte sich dah) — nun, das Leben ist dort theurer, ich sing an älter und ungenügsamer zu werden, und wie ich mich dort nicht mehr halten tonnte — die Krämerstadt, dacht' ich, sei schuld daran —, packte ich das Beste von meinen Modellen und Stizzen ein und ging hierher — in das gelobte Land der Künste, in das Isar-Athen, von dem so viel gesungen und gesagt wird.

Nun, den wirst das Wesen hier kennen lernen. Ich will dir nicht gleich, da du über die Schwelle trittst, allen Unrath im Hause aus den Wünchener Kunstphilister nicht um ein Haar besser, das der Münchener Kunstphilister nicht um ein Haar besser ist, als der am Jungsernstieg oder in unserm alten Holstein. Wie ich ein Jahr lang hier mich kümmerlich durchgeschlagen und kaum das nackte Leben mit meinem Gözendienst der nackten Schönheit verdient hatte, fand ich, eine solche Wisser sei zum Katholischwerden, und — wie sigura zeigt — bin ich's denn auch halb und halb geworden. Es ging damit nicht so glatt, wie dir's hier zu meiner Schande vorkommen mag. Außer einem Rest von Gewissen, der mir immer noch zuraunte:

Der Mensch hat boch ein bob'res Biel auf Erben, Als fiebenmal bie Boche fatt zu werben — außer ber Scham vor mir selbst und einigen wenigen guten Gesellen stand mir auch ein wirkliches Ungeschick im Wege. Es gehört was dazu, sich zu entmannen, um sich in alle elenden Schnörkel, alle verzwickte Lahmheit und Zahmheit unster modernen Cultur zu schmiegen. Indessen — es kommt nur darauf an, auch diesen Dingen ihren Humor abzugewinnen. Der Gedanke, daß ich schnöder Heide eine Fabrik von Heiligenbildern etabliren sollte, war mir so unermeßlich lächerlich, daß ich eines schönen Tages in der That daran ging, einen Sanct Sebastian zu kneten, bei dem meine hübschen Kenntnisse der Anatomie mir noch so ziemlich zu Statten kamen.

Balb aber hatt' ich's weg, daß doch eigentlich auch hier erst "Rleider Leute machen". Wie ich mich aus Faltenwersen, Schleppensäumen und Aermelbauschen legte, betam die ganze Geschichte erst den rechten Devotionsanstrich, wie ihn das anbächtige Publikum wünscht und gewohnt ist. Und seitdem bin ich so rasch in Flor gekommen, daß ich acht dis zehn Gesellen beschäftige und, wenn es so fortgeht, dereinst im Geruch der Heiligkeit und so reich wie N. N. (er nannte einen vielbeschäftigten

Collegen) das Beitliche fegnen werbe.

Ja, mein theurer Ncarus, fuhr er heiterer fort, da Felix zu diefen Gröffnungen noch immer schwieg, bas batteft bu bir nicht träumen laffen, als wir noch im ersten Jugendfeuer unfere ftolgen Stedenpferbe ritten und Jeben für einen Lumpen erklärten, ber in Runft und Leben nur um eines Strobbalms Breite seinen Ibealen abtrunnig murbe. Aber die Muble bieses alltäglichen Lebens gerreibt einem Manches, mas man als eisen= fest und aus Ginem Stud an fich felbst geschätt bat. Da baft du nun ein recht nachdenkliches Exempel der gerühmten Freiheit. die du hier zu finden dachtest. Wenn ich mir die Freiheit nehmen will, zu thun, was ich nicht laffen tann, muß ich mich nebenbei bequemen, Boffen zu treiben, von denen meine Seele nichts weiß; um Rünftler fein zu durfen, wie ich einer fein möchte, bin ich genothigt, Rurnberger Spielzeug zu fabriciren und damit die Märkte zu beziehen. Aber hinter meinem eigenen Ruden fahre ich gang im Stillen fort, mein eigener Berr gu fein. Ermuntre dein betrübtes Freundesherz, theurer Sohn;

ganz so schlimm, wie diese meine Dutendwaare mich darstellt, ist dein alter Dädalus denn doch nicht geworden. Ich dente, du giebst mir deine Achtung zurud, wenn ich dich jetzt aus meinem heiligen in mein profanes Atelier führe, aus meiner Schneiderwerkstatt in mein Baradies.

# Bierfes Rapifel.

Damit öffnete er die kleine Thur, welche die beiben Wertftätten von einander trennte, und ging Felix voran.

Du wirst einen alten Befannten wiederfinden, sagte er. Mich soll wundern, ob Freund Homo sich beiner noch entfinnt. Er hat freilich Zeit gehabt, alt und stumpf zu werden.

Der Hund lag noch wie vorhin vor dem alten Sopha auf der Strohmatte und schien ruhig fortgeschlasen zu haben, odwohl das Mädchen sich neben ihn gesetzt hatte und beide Füße in sein dicks Fell wie in einen Fußteppich vergrub. Es war dem alten Thier offendar nicht unbequem, sondern eher vergnüglich, von den Neinen Schuhen gekraut und getreten zu werden. Wenigstens gab es von Zeit zu Zeit ein behagliches Knurren

von fich wie ein spinnender Rater.

Dem Mädchen selbst war inzwischen die Zeit lang geworden. Erst hatte sie, da sie die Stimmen draußen im Garten hörte, sich auf einen Schemel dicht ans Fenster geschwungen und, das Rödchen über die nachten Schultern ziehend, um nicht etwa von einem Borübergehenden draußen gesehen zu werden, neugierig zwischen die Rosen hinausgespäht. Der fremde junge Herr, der mit Jansen so lange und ernsthaft sprach, gestel ihr ausnehmend, seine hohe, schlanke Gestalt, der kleine Kopf auf den breiten Schultern, der Feuerblick der braunen Augen, der so verloren umherstog. Daß er was Bornehmes sein müsse, hatte sie gleich erkannt. Als er dann aber mit Jansen in der Laube verschwand, wurde ihr der Lauerposten oben am Fenster unbequem. Langlam

und nachdenklich stieg sie herunter, stellte fich vor einen kleinen Spiegel an der Wand und betrachtete darin mit Duge ibre junge Gestalt, die ihr jest erft, da ein Runftler fie nachbildete, als etwas Besonderes vortam. Nur mit ihrem Gesicht war fie beut noch weniger zufrieden als fonft und probirte, ob es fich nicht verbeffern laffe, wenn fie ben Mund möglichft zu fpigen, Die Nasenflügel einzuziehen und die Augen aufzureißen fuchte. Sie argerte fich febr, daß fle fich nicht fo schon machen tonnte, wie die Sypsköpfe oben auf dem Wandgestelle. Dazwischen mußte fie ploglich lachen über bas abscheulich verzwickte Geficht, das dabei beraustam, ihr alter Leichtsinn fladerte bell auf, fle ftredte ihrem Spiegelbilbe bie Bunge beraus und freute fich, wie bubich roth dieselbe amischen den blitenden weißen Rabnen fich ausnahm. Dann schüttelte fie ihre dichten rothen haare und ging, ein Liedchen fingend und mit ben Sanden im Tatt bazu fich die nachten Schultern flatschend, auf und ab, bag bie Sperlinge aufgeschreckt wurden und zum Fenster hinausschwirrten. Lange ftand fie dann und betrachtete die Abguffe und Thonmodelle rings an den Wänden, und besonders die angefangene Marmorbufte mar ihr intereffant. Sie mußte babei wieber an ben Fremden draufen in der Laube benten, dem in abnlicher Haltung ber Ropf aus ben ftattlichen Schultern berausmuchs: dann wurde ihr auch das langweilig, und fie verspürte überdies einen kleinen hunger. Im Schrant hinten in ber Ede, auf ben fie der Bildhauer angewiesen, fand fie in der That ein paar Brodchen und eine angeschentte Flasche Rothwein. Außerbem aber lag da allerlei Trödel übereinander, ein Mastenanzug, ein Stud goldbedructer Ledertapete, Fegen von blauem und rothem großblumigem Seidenstoff und Brocat, ein aus Pappe geschnittener und mit schönen Goldstrablen bemalter Beiligenschein, ber einmal zu einem lebenden Bilbe ober einem andern profanen Zwed gedient haben mochte. Den ergriff das mußige Rind und befestigte ibn an den zwei noch wohlerhaltenen Banbern um ihren eigenen Ropf, worauf fie wieder vor den Spiegel lief, fich aulächelte und Gefichter schnitt. Dann jog fie ein Stud blanen Damaft aus bem Rram hervor und brapirte bas wie ein Mäntelchen um ihre weißen Schultern. Die haare floffen aans

frei darüber herab, so daß sie nun von fern, wenn man die entblößte Bruft nicht fab, einer mittelalterlichen Madonna glich, die aus ihrem Bildrahmen getreten war und sich unter diese bunte Gesellschaft verirrt hatte. Sie selbst kam sich sehr schön und verehrungswürdig in biefer Bertleidung vor und freute fich heimlich auf die Ueberraschung und Bewunderung des Bildbauers, wenn er sie so finden wurde. Um dies bequemer abzuwarten, hatte sie sich auf das Sopha gesett, ein Glas Wein auf einen Stuhl neben fich gestellt und angefangen, ein Brobchen zu effen. Eine Mappe mit Bhotographien nach berühmten alten Bilbern war ihr in die Hande gefallen, die hatte sie aufgeschlagen auf ihre Aniee gelegt, die Fuge auf den Ruden bes Sundes gestellt, und fag nun so schon eine halbe Stunde, in bas Betrachten der Bilder vertieft, die fie meift febr garftig fand, als die kleine Thur aufging und Jaufen wieder hereintrat.

In demfelben Moment schnellte fie wie durch eine Feder in die Höhe, so ungestüm, daß der alte Hund dumpf beulend und sich schüttelnd ebenfalls aus feiner Rube auffuhr. hinter dem Bildhauer hatte sie den jungen Fremden eintreten seben und stand nun, das knappe blaue Seidenfähnchen, so gut es geben wollte, über der Bruft zusammenziehend, mit zornigen Bliden und vor Aufregung am gangen Leibe gitternd mitten

im Atelier.

Sie branchen sich nicht zu fürchten, Rind, sagte ber Bildhauer. Der herr hier ift auch Rünftler. himmel, wie schon haben Sie sich herausgeputt! Der Beiligenschein steht Ihnen vortrefflich. Dreben Sie sich doch einmal herum -

Sie schüttelte heftig ben Kopf. Lassen Sie mich gehn! Ich komme nie wieder! sagte sie halblaut. Sie haben mir nicht

Wort gehalten! D, es ist schändlich!

Aber, Beng -!

Rein, nie wieber! Sie baben mich betrogen - Sie wiffen wohl, was Sie mir versprochen haben, und doch —

Wenn du nur boren wollteft! 3ch tann bir beilig verfichern -

Ropfschüttelnd und mit glühendem Gesicht lief fie zu bem Stuhl, auf dem fie ihr Oberkleib und ein Strobbütchen abgelegt hatte, griff hastig nach Beibem und schoß wie ein Pfeil burch die kleine Seitenthür in das zweite Atelier.

Der Bildhauer wollte ihr nach, mußte aber an der verriegelten Thür wieder umtehren. Unmuthig wandte er sich wieder zu Felix, der das Mädchen kaum beachtet hatte über einer stürmischen Wiedererkennungsscene mit dem Hunde; das gewaltige Thier war mit jugendlicher Lebhaftigkeit ihm entgegengesprungen, hatte heiser bellend seine schweren Pfoten auf die Brust des alten Freundes gelegt und wollte nicht wieder von ihm ablassen.

Kennst du mich wirklich noch, treue Seele! rief der junge Mann, ihm den mächtigen Kopf zausend und mit Rührung dem alten Getreuen in die großen, schon etwas getrübten Augen blidend. Da sieh, Hans, mit welcher Feierlichkeit ich hier empfangen werde! Aber was habe ich dem Mädel zu Leide gethan? Pssegen in eurem gesegneten Lande der freien Kunst die Woodelle um den Tugendpreis zu concurriren?

Mit dieser hat's eine eigne Bewandtniß, erwiederte Jansen ärgerlich. Sie hat mir erst nach langem Weigern den Gefallen gethan, mir Modell zu stehen, und ich werde Mühe haben, das schene Ding wieder zahm zu machen. Sie ist vater- und mutterlos, wie sie mir wenigstens erzählt hat. Ich traf sie mehrmals auf ihrem Wege nach einer Blumenfabrit, wo sie sich mühsam ihr Brod verdient. Ihr Figürchen gesiel mir, und die kleine Stumpfnase sah nicht nach allzu strengen Grundsätzen aus. Aber sie ließ mich erst gewaltig absahren, obwohl ich, da ich älter aussehe als meine Jahre, schon spröderen Kindern Bertrauen eingestößt habe; bis das letzte Wittel denn auch diesmal half.

Das lette Mittel?

Die Bemerkung, es sei wohl auch nicht so sehr ber Mühe werth, wie ich geglaubt, und sie möge am Ende klug baran thun, sich nur in Reidern zu zeigen. Das konnte die Keine Eitelkeit nicht auf sich sitzen lassen, und so willigte sie ein, zu kommen, außer mir aber dürse nie ein Mensch im Atelier sein. Diesen Pact hab' ich unbedachter Weise gebrochen, indem ich bich hereinließ.

Felix war vor die Statue der Bachantin getreten. Wenn bu ihr nicht sehr geschmeichelt haft, muß man dir zu diesem Funde Glück wünschen, sagte er. Ueberhaupt — so viel ich bei meinem heutigen Durchschlendern der Stadt habe bemerken können, wirst du alle Ursache haben, mit dem Gewächs hier zu Lande zufrieden zu sein.

Jansen antwortete nicht. Er schien in ben Anblid bes Freundes verloren, der eben im günstigsten Licht ihm gegenüber stand. Dann ging er brummend nach dem Schrant, in welchem das Mädchen vorhin herumgetramt hatte, suchte eine Beile in ben Schubfächern und tehrte dann, eine große Scheere auf dem Rücken haltend, zu Felix zurud, der in selbstvergessener Be-

wunderung immer noch die Tangerin betrachtete.

Du mußt mir nun vor Allem erlauben, theurer Sohn, bich wieder vernünftig zuzustuten. Set dich dort auf den Schenel. In weniger als fünf Minuten ist es gethan, und bein borghesischer Fechter-Naden, der das Beste an dir ist, wieder aus all dem Gestrüppe herausgeschält.

Felix weigerte fich zuerst lachend, ließ es bann aber boch geschehen, daß der Freund ihm mit sicherer Hand die Loden stutte und den Bollbart auf eine schmalere Form einschränkte. So! sagte er, jetzt kann man sich mit dir sehen lassen. Und zur Belohnung für deinen Gehorsam will ich dir Etwas zeigen, was bisher nur wenige sterbliche Augen zu sehen bekommen haben.

Er näherte sich ber großen verhüllten Gruppe, die in der Mitte des Ateliers stand, und fing an behutsam die feuchten Tücher abzuwickeln, in die das Werk von allen Seiten einge-

schlagen war.

Eine Jünglingsgestalt von übermenschlicher Größe und Kraft tam zum Borschein, in der schönsten natürlichen Anmuth auf den Boden hingestreckt. Eben schien der Schlaf von den Augen gewichen zu sein. Denn er hatte den Kopf ein wenig erhoben, den Oberleib auf den rechten Arm gestützt, den linken gegen die Stirn bewegt, wie um sich die Rebel eines tiesen Traumes von den Brauen zu streichen. Bor ihm — vom Beschauer gesehen hinter ihm — ruhte, auf das eine Knie niedergelassen, ein junges Weib in einer Geberde unschuldigen Staunens vorw

übergebengt. Diese Figur war in der Ansstührung noch erheblich zurück gegen die männliche, an der kaum noch in den üppigen Haaren und an Händen und Füßen etwas ins Feine zu arbeiten blieb. Dennoch, obwohl die Züge des weiblichen Gesichts fast nur aus dem Gröhsten angegeben waren, die schönen Glieder durchaus als die Arbeit weniger Tage erschienen, war der Wurf des Ganzen so groß und glücklich, die Neigung des Nackens und die Geberde der Arme so sprechend, daß man den vollen Eindruck des Ganzen schon aus dem werdenden Wert verstehen und die beiden herrlichen Gestalten einander werth und ebenbürtig sinden mußte.

Gin Ausruf des Entzüdens entfuhr bem Freunde. Dann ftand er wohl eine Biertelstunde ohne sich zu regen vor ber gewaltigen Gruppe und schien den Meister völlig über seinem

Werte zu vergeffen.

Erst ber hund, ber wieber zu ihm heranschlich und ihm

bie Saud ledte, rig ibn aus feinem Berftummen.

Der alte Hans lebt noch! rief er, sich zu Jansen umwendend; vielmehr: dies ist denn doch erst der ganze, echte und rechte Dädalus, der das Fliegen gründlich versieht. Hore, Alter, ich komme mir nachträglich ordentlich verrückt und unverschämt vor, daß ich mich dir vorhin als eine Art Kunst-

genoffen präsentirt babe.

Du wirst morgen auf ben Kunstverein gehen und bort wieder Courage triegen, wenn du die andern Collegen kennen lernst, erwiederte Jansen trocken. Uebrigens freut es mich, daß dir die Sache einigermaßen einleuchtet. Du entstunst dich, wie ich schon vor Jahren den Keim zu dieser Arbeit mit mir heruntrug. Der erste Mensch dem ersten Weibe gegenüber, wie er sich noch kaum getraut, die Erscheinung, die ihn selbst erst zum vollen Menschen macht, mit Händen zu greisen; und sie nun dagegen, als Frauenzimmer weit früher gereift und während seines Schlass schon selbst zur Besinnung gekommen, von Sehnsucht und Freude hingerissen zu Dem, der ihr Herr sein und sie erst recht zum Weibe machen soll, — es sind da so Sachen, die einem ins Blut gehen; allerlei Nachdenkliches und Geheimnisvolles wird in der Phantasie ausgeregt, und doch geht es

nicht über unfere Mittel hinaus. Ich habe mehr als Eine Stizze bazu gemacht und mir immer nicht genug gethan. Erst in diesem Frühjahr, als ich eines Tages mit Schreden bemerkte, wie das laufige Geschäft nebenan, das Geldverdienen und Pfaffen und Weibern es recht machen, mich zu bemoralifiren drohte hab' ich einmal drei Wochen lang keinen Fuß in die Heiligen= fabrit gesett, mich hier eingeschloffen und mir wieder die Seele ausgeweitet mit dieser Arbeit. Ich weiß, daß ich sie nur für ein gang fleines Säuflein ehrlicher, malcontenter Freunde mache. Wo foll bergleichen auch bin heutzutage? Die große Runft ist beimathlos geworden und bat feine Stätte, wo fie ihr haupt hinlege. Eine tanzende Bacchantin findet allenfalls noch einen Liebhaber in einem Geldmanne, der fie in eine Nische seines Salons aufstellt und an die Figurantinnen dabei denkt, die er zu unterhalten pflegt. Aber Abam und Eva — vor bem Sündenfall, in all ihrer roben und herben Urfraft, gleichsam ben frischen Erdgeruch noch um sich verbreitend — bas ift zu einer Decoration so wenig zu brauchen, wie auf einem Rapellen-Altar. Schon die brutalen Broportionen über Lebensgröße! Item, es find meine alten Lieblinge, und wenn fie mir Freude machen, wen geht es mas an?

Felix antwortete nicht. Er war wieder gang in Anschauen versunten.

Ein guter Freund, ben du auch noch kennen lernen wirst, suhr der Meister fort, ein gewisser Schnetz, der gern den Therstes spielt, hat mir gerathen, dem Adam eine Füstlier-Unisorm anzuziehen und das Weib als barmherzige Schwester zu maskiren, ihr ein Arzneiglas und einen Löffel in die Hände zu geben. So würde die Gruppe als Giebelfüllung an einem Lazareth vielleicht Anklang sinden. Diese Satire auf den Zustand unserer Kunst ist so schlagend, daß ich gute Lust hätte, mir den Spaß zu machen. Meine ersten Menschen, die noch von allen Gebrechen unseres verpesteten Jahrhunderts keine Ahnung hatten, über einem Siechenhaus thronend — was sagst du zu diesem Humor über Lebensgröße?

Mache es nur fertig, Hans! rief ber Jüngling. Eräume ben Eraum nur zu Ende, und ich stehe dir dafür, so blibe und schläfrig die Menschen gewöhnlich hintappen, dieser Blit bes Genies wird ihnen die Schuppen von den Augen reißen. Warum bist du denn mit der Eva noch nicht weiter gekommen?

Weil ich immer noch tein Modell gefunden habe und mir die Arbeit nicht verpfuschen will durch blokes Zusammenstoppeln meiner Erinnerungen oder die übliche ultima ratio einer Anleihe bei der Benus von Milo. D, mein Bester, das herrliche Bewächs bier, bas bir beut' auf ber Strafe in bie Augen gestochen hat — basta; du wirst in einiger Zeit anders bavon benten. Bu einem munteren Buppchen, wie meine Tangerin, reicht das allenfalls noch aus, was die deutschen Corsettfabritanten, die Schulbante und unfere armfelige Sungertoft von ber lieben Natur übrig laffen. Aber eine tunftige Menschheitsmutter, noch von feinem Sauch ber Dürftigfeit und Berbilbung angefränkelt, sondern frisch aus der hand des Schöpfers bervorgegangen, - was wollen bagegen unfere berufsmäßigen Modelle fagen, ober die Nähmamsellen und Blumenmacherinnen, bie für Geld und gute Worte fich um die Runft verdient machen? Eine Romerin vielleicht, eine Griechin - irgend ein wilbes Naturfind, das unter einem gludlicheren Simmel aufgesproffen ift! Und barum brennt mir bier ber Boden unter den Füßen, und wenn man nicht seine Bleigewichte baran batte -

Er verstummte plötzlich. Ein busterer Schatten flog über sein Gesicht. Felix scheute sich, mit einer Frage Mehr aus ihm herauszuloden, als Jansen ihm freiwillig vertrauen wollte.

In diesem Augenblick schlug es braußen auf einer Thurmuhr Zwölf, und sogleich siel bas mittägliche Gebetläuten ein und füllte ein paar Minuten lang die Pause, die im Gespräch ber beiden Freunde entstanden war.

Der Bildhauer machte sich daran, die Gruppe, nachdem er sie von Neuem angespritt, wieder in die Tücher zu hüllen. Dann ging er, während Felix schweigend die übrigen, zum Theil wohlbekannten Bildwerke betrachtete, zu einem Tisch im Winkel, wo er den Thonstaub von Gesicht und Händen wusch und den Arbeitskittel mit einem leichten Sommerrod vertauschte.

Und jett, fagte er, als er feine Toilette beendigt hatte, jett begleiteft bu mich in unfer hochamt, bas teinen Sonn-

und Reiertag verfäumt wird. Mit bem Glodenschlag Ambli verlaffen wir Arbeitsbienen unfere Bellen und schwärmen nach ber großen Blumenwiese, Binatothet genannt, wo wir unseren Bedarf an Bachs, und honig fur die ganze Boche einsammeln. Sorft du über uns die Thur geben? Der Bellennachbar im oberen Stod ift eine fehr brave Saut, Maximilian Rosenbusch mit Namen, von seinen Freunden der Kürze wegen Röschen genannt; ein guter Junge, von Natur burchaus nicht auf einen Raufbold angelegt, vielmehr auf allerlei zartere Musenkunste. Er fteht im Berdacht, beimlich an einem Bande Frühlingslieder zu bichten, und seine Flote battest bu noch vor einer Stunde bier oben boren konnen. Dabei malt er die tapfersten Schlachtenbilder. meist im Wallensteiner und Schwedencostum, wo es sehr blutig zugeht und fein Barbon gegeben wird. In dem Atelier neben bem seinen aber hauf't ein Fraulein, als Frauengimmer bochst achtbar und auch als Malerin gar nicht zu verachten; fie beift unter ihren Befannten Angelica, ihr driftlicher Name ist Minna Engelten. Dieses gute Geschöpf - aber ba tommen sie schon braugen die Treppe berunter. Du fannst nun gleich ihre Befanntichaft machen.

#### Fünftes Rapitel.

Es war in der That ein auffallendes Paar, das draußen im Hof ihrer wartete. Der Schlachtenmaler, ein beweglicher jugendlicher Mensch mit einem sehr hübschen roth und weißen Gesicht, trug einen riesenhaften grauen Filzhut mit einer kleinen Hahnenseder, dazu einen starken, röthlich blonden Bart, der aber so wunderlich gegen die Milch = und Blutwangen abstach, als habe ein Mädchen sich als Räuber verkleiden wollen und einen falschen Bart ums Kinn gebunden. Sah man sich das Gesicht näher an, so war ein frischer, mannhafter Ausdruck in den hellblauen Augen nicht zu verkennen, während der lustige

Mund sich häusig zu einem gutmüttigen Lachen verzog. Neben ihm nahm sich die Malerin, obwohl sie noch in den Zwanzigen zu sein schien, durch einen charaktervollen Ernst und die entsichiedene Raschheit ihrer Geberden fast wie seine Mutter aus. Sie hatte eins jener Gesichter, die man nie darauf ansieht, ob sie hübsch oder häßlich sind, einen etwas großen Mund und lebhaste helle Augen und eine ziemlich untersetze, rundliche Figur. Dabei trug sie die Haare kurz abgeschnitten unter einem einsachen slorentiner Strohhut, im Uebrigen einen Anzug, der in Nichts aussiel.

Jansen hatte Felix vorgestellt, ein paar gleichgültige Worte waren gewechselt worden, und Angelica hatte nach dem ersten Blick dem Bildhauer etwas zugestüstert, was sich auf den stattlichen Wuchs seines jungen Freundes und die Aehnlichteit desselben mit der angesangenen Marmorbüste zu beziehen schien. Dann schlenderten sie alle Vier die Schwanthalerstraße hinunter, von dem Hunde gesolgt, der sich dicht hinter Felix hielt und von Zeit zu Zeit seine Nase an dessen herabhangender Linken rieb.

Bor einem eleganten einstödigen Hause ber Borstadt, das in einem sauberen Gärtchen lag, blieben sie stehen. Rosenbusch zog seine Flöte hervor und blies den Anfang der Arie: "Bei Männern, welche Liebe fühlen." Es regte sich aber nichts im Hause, obwohl die oberen Fenster nur mit leichten Jalousieen verschlossen waren und in der Mittagsglut jeder Ton weit hinausklang.

Der Dide schläft ober stellt sich schlafend, um wieder einmal bas Hochamt zu schwänzen, sagte ber Maler, indem er bie Flöte wieder einstedte. Ich bächte, wir gingen.

Andiamo! nickte Angelica. Sie war ein Jahr in Italien gewesen, und gewisse wälsche Redensarten, Naturlaute des täglichen Lebens, sprangen ihr unbewußt alle Augenblicke über die Lippen.

Das Gespräch, während sie nun weitergingen, wurde nicht gerade lebhaft gesührt. Jansen schien in Gedanken vertieft; es war überhaupt seine Art, lange vor sich hin zu schweigen, und zumal unter Mehreren konnte er stundenlang völlig theilnahmlos erscheinen. Wenn dann ein Wort in ihm zündete, brach seine

Beredfamteit um fo überraschenber hervor. Felix tannte ibn und ftorte feine finnende Laune nicht. Er ließ feine Augen herumschweifen und fuchte die Strafen wiederzuertennen, die er noch als Student auf einer Ferienreise zuerst durchwandert hatte. Auch Rosenbusch schien nicht redselig aufgelegt, und nur Angelica, die einen brollig hofmeisternden Ton ihm gegenüber anzuschlagen pflegte und überdies heute übler Laune mar, ba sie sich bei einem neuen Bilbe, wie sie sagte, in eine Sachgasse hineingemalt hatte, ließ es nicht an Meinen Sticheleien und Spottreben gegen ihren Nachbar fehlen. Dabei schwang fie fich ju ber Bertraulichkeit, ibn mit feinem Spignamen anzureben, boch nicht auf, ohne ein "herr" bavor zu feten.

Wiffen Sie, herr Roschen, Sie follten lieber beim Componiren Ihre Gedichte hersagen, austatt die Flote zu blasen. Es würde Sie selbst gewiß noch mehr begeistern, und Ihre Nebenmenschen litten weniger barunter. Bloß barum habe ich mir heute mit einer Carminlafur meine gange Rinbergruppe verdorben, weil mich das ewige Abagio nebenan so sentimental gestimmt bat.

Warum haben Sie nicht an die Thur geklopft, verehrte Freundin, wie wir es ausgemacht haben? Ich hatte es bann

"genug fein laffen bes graufamen Spiels".

Wenn nicht gerade Sonntag gewesen ware und ich mir gesagt hätte: es muß gleich Zwölf schlagen, dann hört er ohnehin auf —! Aber sehen Sie dort im Wagen die entzuckende junge Berfon — die im blauen Hutchen — neben dem jungen herrn — gewiß hochzeitsreifende! Rein! was das für Augen sind — und wie sie jest lacht und sich dabei wie ein ausgelassenes Kind in den Wagen zurückwirft -

Sie war in voller Efstase steben geblieben und abmte in ihrer Lebhaftigkeit die Geberde der vorbeifahrenden jungen Dame nach, indem sie den Oberkörper zurücklog und die Arme hinter bem Ropfe verschränkte.

Die Freunde maren ebenfalls fteben geblieben und lächelten. Ich bitte Sie, Angelica, mäßigen Sie Ihren Enthusiasmus, brummte Rosenbusch. Sie vergessen immer, bak nicht nur Gott und Ihre kunftlerischen Freunde Sie feben, fonbern gang profane

Augen, die nicht miffen, mas fie aus Ihren unbefangenen Be-

berdenstudien machen follen.

Sie haben Recht, versetzte die Künstlerin und warf einen erschrockenen Blick umber, beruhigte sich aber, da die Straße menschenleer war. Es ist eine dumme Angewohnheit, die ich aber schon als Kind vergebens bekämpst habe. Meine Eltern haben mich nicht mehr ins Theater mitgenommen; sie sagten, ich hätte da zu viel gezappelt. Aber wenn mich was aufregt, vergess ich meine schönsten Borsätze, Anmuth und Würde zu bewahren. Wenn Sie mich besuchen, Herr Baron, wandte sie sich an Felix, werden Sie mir hoffentlich das Zeugniß geben, daß ich wenigstens auf der Leinwand Maß zu halten versstehe.

Es ist eigentlich komisch, suhr sie fort, da Niemand das Wort nahm, was wir für curiose Nachbarn sind. Herr Röschen, der so sanst und unschuldig dahingeht, als ob er keine Fliege morden konnte, watet Tag für Tag bis an die Knöchel im Blut und ist nicht glücklich, wenn er nicht wie ein anderer Heißsporn an Einem Bormittage vierzehn Pappenheimer Kürassere in Oel umbringen kann. Und ich, der ihre besten Freunde nachsagen, daß die Grazien nicht an ihrer Wiege gestanden haben, ich quäle mich an den duftigsten Blumenstücken und lachenden Kindsköpfen herum und lese in Recensionen, daß ich gut thun würde,

mir einen etwas markigeren Bortrag anzugewöhnen.

In diesem Stil plauderte sie noch eine Weile sort, ohne sich oder die Anderen zu schonen, aber auch gänzlich ohne jeden herben, altjüngserlichen Beigeschmad. Eine letzte frauenzimmerliche Koletterie schimmerte hie und da aus ihren ungebundenen und grundehrlichen Aeußerungen hervor, das Bestreben, ihre eigene Person, ihre Schwächen und Unliedlichseiten zu caristren, damit man sich ihrer gegen ihre eigenen Uebertreibungen annehmen möchte. Auch das aber war mit so viel guter Laune gepaart, daß die galante Regung gewöhnlich vor Lachen nicht zu Worte kam. Sie gesiel Felix in ihrer Klugheit und drolligen Gutartigkeit ausnehmend, und da er es ihr sehr bald zu ertennen gab, wurde ihre Stimmung immer behaglicher, und die spaßhaften Einfälle drängten sich so ohne Aushören, daß der

weite Weg Allen turz vortam und sie am Portal ber Pinakothet

ftanden, ehe fie's bachten.

Hier, herr Baron, nehmen wir nun vorläufig Abschied von einander, sagte die Malerin. Sie müssen wissen, wir machen's in unserem Kunsttempel wie gute tatholische Christen in ihren Kirchen. Jeder knieet vor einem anderen Altar, ich vor St. Huhsum und Rachel Ruhsch, herr Köschen vor seinem Bouvermans, herr Jansen vor St. Veter und Baul, und Homo bleibt draußen, in einer stillen Conversation mit den steinernen Löwen auf den Treppenwangen. Ich hosse, Sie bald bei mir im Atelier zu sehen. Lassen Sie sich nicht Angst machen von den beiden mißgünstigen Herren, daß ich Sie zu einer Sitzung einsangen würde. Malen muß ich Sie freilich einmal, diesem Schicksal entgehen Sie nicht, aber gar so zudringlich, wie die bösen Männer meinen Pinsel zu schildern pslegen, ist er doch nicht. Erst wenn Sie ein bischen bei uns warm geworden sind — nicht wahr? Und nun Abien!

Sie nickte ben Freunden zu und verschwand in den Seiten-Cabinetten, in die auch Roschen, nach turzem Berweilen unter

den altdeutschen Meistern, sich zurudzog.

Mit dieser Trennung wird es natürlich nicht so streng genommen, sagte der Bildhauer lächelnd. Aber wir haben bemerkt, daß man truppweise eigentlich zu keiner Stimmung kommt, weder lernt noch genießt. Es läuft dann im besten Fall auf ein Gerede über das Technische hinaus, über Farbenprobleme und kleine Palettengeheimnisse, die mir nun vollends, da ich keinen Gebrauch davon mache, sehr wenig wichtig sind.

Warum haltft bu nicht überhaupt lieber vor ber Mebufa und dem Barberinischen Faun beine Sonntagsfeier? fagte Felix.

Weil ich die Glyptothet auswendig weiß. Und übrigens bin ich auch nicht der Meinung, daß wir die großen Meister auf die eigentlich artistischen Dinge ansehen müssen, um etwas von ihnen zu prositiren. Darin hat Jeder, der über die Lehrlingszeit hinaus ist, seine eigene Meinung, seine Vorurtheile, seinen Eigenstnn. Was sie uns geben sollen, sind Charatter-Eigenschaften: Muth, Vornehmheit, Verachtung der kleinen Mittel zu kleinen Zweden. Das kann ich eben so gut aus

einer Beethoven'schen Symphonie wie aus einem schönen Gebäube, aus einer Gemälbegalerie ober einem Shakespeare'schen Trauerspiel lernen und am andern Tage an meiner eigenen Arbeit mir wieder zu Nuțe machen. Und gerade dies giebt mir hier Keiner so gut wie Rubens, der diesen Saal ganz allein mit seinen Werken aussüllt. Sobald ich nur in seine Nähe komme, macht er mich wie kein Anderer all den photographischen Kleinkram, den modischen Schnickshaad und Kunst-

vereinsjammer unfrer Tage vergeffen.

Sage felbst, fuhr er fort, indem er an den Banden bes Rubensfaals herumdeutete, wird bir hier nicht wieder zu Muthe wie in beinen tropischen Wildniffen, wo die Natur fich vor stropenden Säften nicht zu lassen weiß, wo Alles, was wächs't oder sich regt und bewegt, wie im Rausch seiner eigenen Kraft vor sich hin träumt? Hier fällt es Niemand ein, daß es überhaupt ein alltägliches und prosaisches Leben giebt, das alle Creaturen fich irgendwie bienftbar macht, die Manner für ben Staat, die Beiber zu Lastthieren der Kamilie verbraucht, Bferde in den Bflug spannt und wilde Bestien nur gelten läßt, wenn fie im zoologischen Garten ober in einer Sahrmarktsbude gur Schau stehen. hier wimmelt wirklich die herrliche Schöpfung noch wie am siebenten Tage nacht und luftig durcheinander, und selbst die anzüglichsten Dinge, die wir in unserer geschniegelten Besellschaft sorgfältig versteden, geschehen bier in aller Unschuld am Licht bes Tags. Diefer braune, feurige Bauer, ber bas schöne Frauenbild bestürmt, die schlafenden Nymphen bort, die von den Satyrn beschlichen werden, das himmlische Gewühl von Seligen und Berdammten - all biefe unverschleierte Menfchlichkeit lebt und webt blok für sich und benkt nicht von fern daran. ob etwa prüde und pedantische Narren zuschauen und ein Aerger-, niß an ihr nehmen. Du weißt ja: Nichts ist an sich gut ober bose, das Denken macht es erst dazu. Und diese Geschöpfe haben sich mit dem Denken niemals viel zu ichaffen gemacht. Lebensgenuß aus bem Bollen und Uebervollen, wie da oben die dide Satyrfrau, die ihre Zwillinge trankt, ober ein berber Rampf ums Dasein! Und auch der wird bier mit so tropischer Gewaltsamkeit geführt, wie wenn Tiger und Schlange ober

Büffel und Alligator im Urwald mit einander anbinden. Diese Löwenjagd —! Horace Bernet, der doch nicht der Ungeschickteste war, hat auch eine gemalt. Aber da tannft du den Abstand erkennen zwischen großer Runft und fleinen Runften. hier Alles in einen fo furchtbaren Anäuel verschlungen, daß man keine Hand dazwischen bringen konnte, das bochste, augenblicklichste Zugreifen, Sich-wehren, Morden und Hinsterben, jede Mustel zu ihrer letten Leiftung gespannt, Alles ein so tobtlicher und doch so triumphirender Ernft, daß das Herz zugleich erbebt und aufjubelt. Denn Rraft ift ja immer freudenvoll. Bei bem Franzosen dagegen ein Tableau etwa für den Circus, wobei es trot aller Grimaffen nicht bis zum Meugerften tommt. Und nun, was das Künstlerische betrifft: hier alle Linien so verschmolzen, so aufgelös't trot der stärksten Contraste, daß sie wie mit Naturnothwendigfeit ben Blid in ein unentrinnbares Net hineinloden, das Auge nirgends frei bleibt, Etwas anders zu wünschen oder auch nur für möglich zu halten. So was bringt ein geschickter Moberner, ber ewig mit seinem Stückwert von Wissen an die Arbeit geht, nimmermehr zu Stande. Da sind Löcher und Klufte, ichnobe Dreiede und Sechsede zwischen ben Pferdebeinen, die Figuren so reinlich auseinandergehalten, als ob fie nachher wieder in die Schachtel verpadt werden follten.

Er blieb wohl eine halbe Stunde vor der Löwenjagd stehen, als betrachtete er das Bild zum allerersten Mal. Dann, gleichsam mit Mühe sich losreißend, saßte er Felix unter den Arm und sagte: Du weißt, ich din wahrlich kein verrannter Doctrinär. Es kann Niemand mehr Respect haben vor den andern großen Leuten aus der goldenen Zeit. Aber immer kommt mir's vor, als sei dei ihnen, selbst dei den Größten und Unsterblichsten, noch nicht das volle Gleichgewicht zwischen Aunst und Natur, noch immer ein Uederschuß der künstlerischen Absisch über das ganz naive Schanen und Fühlen, des Könnens über das Müssen. Selbst dei Rasael, den man freilich, wie es heißt, erst in Rom so recht kennen lernen soll, ist mir immer ein bedeutender Uederschuß von Seele über die Sinnenkraft aufgefallen. Und der herrliche Tizian und die Benetianer — diese paradiessische Undekümmertheit, dies scheindar mühelose Hervor-

quellen der Schönheit aus einem unerschöpflichen Mutterboden, dies Ausathmen reinster, unverfälschtester Kraft und Freiheit sindest du bei ihnen nur in ihren höchsten Momenten; während Der hier, wie die seligen Götter, überhaupt nie eine Stunde des Mangels und der Unzulänglichkeit gekannt zu haben scheint.

In diesem Stil suhr er noch eine gute Weile sort, sein Herz vor dem Freunde auszuschütten. Auf einmal aber, während sie gerade vor jenem Bildchen standen, das Rubens im Garten mit seiner schönen jungen Frau an einem Tulpenbeet vorbeispazierend zeigt, hörten sie hinter sich Angelica's Stimme:

Ich kann Ihnen nicht helfen, meine Herren, Sie müffen sich von diesem wohlgenährten Familienglück und den lang-weiligen Buchsbaumhecken losreißen und mit mir kommen. Ich habe Ihnen etwas zu zeigen, was in seiner Art auch ein Meistersftück ist. Bitte, vertrauen Sie nur diesmal meinem Auge und kommen Sie rasch, ehe das Wunder am Ende wieder verschwindet.

Bas haben Sie denn Schönes entdeckt, mein Fräulein, das gleich wieder unsichtbar wird, wenn man nicht rasch dahinterher ist? scherzte Felix.

Etwas Lebenbiges, aber schwerlich nach Ihrem Geschmad, wie ich ihn mir vorstelle, entgegnete die Malerin. Indessen unser Meister da

Gine icone Frau?

Und was für Eine! Ich gehe ihr nun schon die ganze Beit nach wie ein junger Don Juan und schiele an den Bilbern vorbei nach ihr hin. Sie scheint ein bischen turzsichtig zu sein, wenigstens drückt sie die Augen etwas ein, wenn sie recht scharf sehen will, und betrachtet die oberen Bilber durch eine Lorgnette. Eine Blondine — und ein Gesicht, sag' ich Ihnen, ein Wuchs —! so recht, was Sie Portament nennen, Jansen, und was freilich in Trastevere häusiger wäch't, als unter deutschen Eichen.

Und warum trauen Sie mir nicht auch so viel guten Ge-schmack zu, Dieser Dame Gerechtigkeit widerfahren zu lassen? fragte Felix.

Beil Sie - nun weil Sie noch ein bischen jung find

und — bis jest wenigstens — noch kein Künstler. Meine Sthönheit fällt nämlich gar nicht sehr auf — wie alles wahrhaft Gediegene. Ich wette, Herr Baron, Sie werden meinen Enthussamus übertrieben sinden. Diese slächigen Wangen und Schläsen, und wie der Kopf auf dem Hals und der Hals auf dem Nacen sist, und wie die ganze nicht zu volle und nicht zu schlanke Gestalt — aber still! Ich glaube, da steht sie! Richtig, sie ist es — Die in dem rohseidenen Kleide mit dem breiten, nicht mehr ganz modernen Strohhut, der ihr auf den Hinterlopf zurückgerutscht ist — sieht er nicht sast wie ein Hort! Sie sind ja sonst so sprechen Sie doch ein Wort! Sie sind ja sonst so sprechen Sie doch ein Wort! Sie sind ja sonst so sprechen Sie doch ein Bort! Sie sind ja sonst so sprechen Send, an meinen Ibealen herumzutritisten.

Ransen war steben geblieben und hatte seinen ruhig leuchtenden Blid unverwandt auf die Dame gerichtet, die noch durch einige Cabinette von ihnen getrennt ahnungslos vor den Bilbern stand und ben Spähenden das volle Gesicht zukehrte. In ber That hatte Angelica nicht zu viel gesagt. Es war eine Geftalt von feltenem Reig und Abel, die leichte sommerliche Rleidung zeichnete die schönen Umriffe beutlich gegen ben Sintergrund ab, ber Ropf, ein wenig zurudgeworfen, bewegte fich taum auf bem schlanken, freien Halfe, und ber hut ließ bie Form beffelben um fo klarer erkennen, ba fie bie weichen, afchblonden Haare einfach gescheitelt trug, in ein paar Locken auf die Schultern herabfallend. Das Gesicht war in der That nicht auf ben erften Blid auffallend; rubige, ftablgraue Augen, bie ihren Blang hinter ben leichtzugebrudten Wimpern verftedten, ber Mund nicht gerade blübend, aber von der iconften, fraftigsten Form, Kinn und Hals eines antiten Bildwerks nicht unwürdig. Sie schien so völlig in bas Studium ber Galerie vertieft, daß sie auch bei der Annäherung der Freunde nicht auffah. Erft als diese bas Cabinet betraten und Angelica in ihrem Entzücken, wie sie meinte ganz heimlich, doch aber hörbar genug ihre leidenschaftliche Bewunderung zu äußern fortfuhr, wurde die Fremde ploplich aufmerkfam. Mit einem leichten Erröthen zog sie ben weißen Shawl, ber ihr nachlässig auf die Suften berabhing, wie jum Schutz gegen die neugierigen Augen

um ihre Schultern, warf einen Blid bes Befrembens auf die flüsternde Malerin und verließ bas Cabinet.

Sehen Sie nur, wie sie sich bewegt — ein wahrhaft töniglicher Gang! rief Angelica, ihr nachblidend. Ich habe sie leider vertrieben — auch das gefällt mir an ihr, daß sie sich viel zu vornehm hält, um sich anstaunen zu lassen. Quant' d bella! So sagen Sie doch endlich auch etwas, Jansen! Sind Sie denn plötzlich zur Statue entgeistert, oder hätte der Zauber am Ende zu start gewirkt?

Sie könnten Recht haben, Angelica, versetzte der Meister lächelnd. Dergleichen Erscheinungen bin ich hier oben schon dann und wann begegnet, und da es dann immer Fremde waren — benn die Einheimischen trifft man ja nie auf der Pinakothek — war's eine kurze Freude, und ich hatte nur das Nachsehen. Ich bin jetzt vorsichtiger geworden. Sie wissen ja,

gebrannte Rinder -

Unstan! eiserte die Malerin. Diese himmlische Person mag immerhin eine Fremde sein, aber so gründlich besieht Keiner die Bilder, der zum ersten und letzten Mal nur um Bädeker's willen durchläuft. Wer hindert uns aber, ihr noch einmal aufzulauern? Und wenn ich morgen meinen ganzen Bormittag darüber verlieren und meine Kindergruppe eintrocknen lassen sollte — ich muß dies entzückende Geschöpf noch mal mit Muße studiren. Da — da taucht sie eben wieder auf — Röschen geht gerade an ihr vorbei und fährt zurück, wie wenn plöslich die Bella di Tiziano in Person ihm erschienen wäre, — sehen Sie nur, wie er ihr nachstarrt. Geschmack hat er, trotz seiner alten Schweden.

Jest tam ber kleine Schlachtenmaler eilig auf die Freunde zu und wollte ihnen erzählen, was er eben für eine Entbedung

gemacht habe. Angelica lachte.

Sie kommen zu spät, Herr von Röschen! Der Ruhm, biesen Kometen entbedt zu haben, gebührt mir! Aber wissen Sie was, meine Herren? Da keiner von Ihnen Miene macht, bas Abenteuer weiter zu verfolgen, will ich, als die Unverbächtigste von uns Bieren, unserer Schönheit nachgehen und zu ersahren suchen, wo sie wohnt und wer sie ist Wenn sie nur

noch eine Woche bleibt, wird fie gemalt, bas habe ich mir gugeschworen. Wer bann besonders artig ift, darf der letten Sitzung beiwohnen, und Herr Röschen erhält die Erlaubniß, unter meinem Fenster ihr ein Ständchen zu bringen. Addio, Signori! Morgen ersahren Sie, wie die Geschichte abgelaufen ift.

Sie nidte ben Freunden eilig zu und folgte ber Fremden, die inzwischen die Sale durchwandelt hatte und Miene machte,

die Galerie zu verlaffen.

Sie set es burch! sagte Rosenbusch. Ein merkwürdig resolutes Frauenzimmer, und in der Begeisterung durch Nichts aufzuhalten. Diesmal hat sie wirklich einen verteuselt glücklichen Fund gethan. Aber was sie uns sonst schon Alles als große Schönheiten hat aufschwaten wollen, — nicht wahr, Jansen? Sie hat nämlich die Manie der Bewunderung. Wenn sie gerade davon besessen ist, ist sie nicht sehr wählerisch in ihren Gegenständen. "Es rast der See und will sein Opfer haben."

Der Bildhauer erwiederte nichts. Er schlenderte still und in sich gekehrt eine Zeitlang neben den Andern hin. Dann sagte er plöglich: Laßt uns gehen! Mir ist auf einmal der Sinn für Aunst wie eingeschlafen und abgestorben. So ein vollkommenes Stück lebendiger Natur macht allen Farbenzauber zu Schanden, daß selbst die Größten einem wie arme Schächer daneben vorkommen.

# Sechstes Kapitel.

Inbessen war die schöne Unbekannte langsam die Treppe ber Binatothet hinabgestiegen und hatte den Weg nach dem Obelisten eingeschlagen, offendar ohne zu ahnen, daß zwanzig Schritte hinter ihr eine begeisterte Künstlerin in ihre Fußstapfen trat und kein Auge von ihr verwandte.

Und freilich war es eine seltene Augenweibe, diese schone Gestalt hinwandeln zu sehen. Wenn man von einer "stummen Musit des Leibes" sprechen darf, so war hier Alles legato, während die Künstlerin in einem beständigen staccato blieb. Die Fremde bewegte sich wie auf einem elastischen Boden und schien troth der drückenden Mittagsglut den Gang nicht beschwerlich zu finden. Sie sah weder rechts noch links; in ihren Händen, die in schwarzen Filethandschuhen steckten, hielt ste einen großen grünen Fächer, den sie dann und wann öffnete, um ihr Gesicht damit gegen die Sonne zu schützen.

Ihre Berehrerin wurde mit jeder Minute enthusiaftischer und äußerte ihre Gefühle in halblauten Monologen, die fie nach

ihrer Art mit italienischen Interjectionen würzte.

Sie sah endlich ben Gegenstand ihrer Bewunderung sich nach links wenden und in ein sauberes Haus der Briennerstraße eintreten. Hier wußte sie, wurden möblirte Zimmer vermiethet, also mußte die Fremde sich auf längeren Aufenthalt eingerichtet haben. Wie aber sollte sie zu ihr gelangen? Die zwei Stockwerke hinauf an allen Thüren anzuläuten und zu fragen: ob hier eine reizende Dame in gelber Seide wohne, schien nicht recht thunlich. Und mußte sie denn überhaupt hier wohnen? Konnte sie nicht etwa einen bloßen Besuch in diesem Hause machen?

Eben überlegte die Malerin, ob sie vor dem Hause wie eine Schildwache auf- und abgehen sollte, als in dem Eczimmer der Parterrewohnung, vor welchem ein schwales Gärtchen mit hohen Gewächsen durr und bestaubt in der Mittagssonne lag, sich ein Fenster öffnete und die Schöne sich hinausbog, um die Jalouste zu schließen. Sie hatte den Hut abgenommen, und ihr Haar war dabei in Verwirrung gerathen, was sie noch unglaublich verschönte. Ohne sich einen Augenblick zu besinnen, schritt Angelica durch den kleinen Sang am Gärtchen vorbei und betrat das Haus.

Auf ihr Klingeln öffnete ein sehr alter Diener mit einem militärischen weißen Schnurrbart, in einem Livrserock mit silbernen Knöpfen, der ihm bis über die Aniee reichte. Er musterte die Besucherin mit einem mißtrauischen Blick, nahm ihr die Karte ab, auf welcher nur der Name "Minna Engelten" stand, und tam dann gleich zurück, mit einem stummen Kopfnicken den Besicheid bringend, daß seine Herrin zu sprechen sei.

Als Angelica eintrat, stand die Fremde mitten im Zimmer, von der warmen grünen Dämmerung umflossen, die durch die geschlossenen Jasousseen rings verbreitet war. Sie hatte die Haare in der Gile kunstlos wieder aufgestedt und begrüßte ihre Besucherin ziemlich befremdet mit einem kaum merklichen Neigen des reizenden Kopses.

Ich muß mich vor allen Dingen etwas ausführlicher vorstellen, als mein sehr unberühmter Name auf ber Karte gethan hat, sagte die Rünstlerin ohne jede Spur von Befangenheit. (Sie hatte gleich beim ersten Eintreten angefangen, den Kopf wie für eine Sigung zu studiren.) Ich bin Malerin, das ift die einzige Entschuldigung, die ich für mein Eindringen bei Ihnen vorzubringen weiß. Ich bin Ihnen vorhin auf der Binatothet begegnet. Dag Menfchen fteben bleiben, wenn Sie vorbeigehen, ober auch Ihnen nachlaufen, wird Ihnen nichts Neues fein. Aber bag man Ihnen gleich ins haus einbricht, scheint ein bischen stark. Mein verehrtestes Fräulein — oder muß ich Sie gnädige Frau nennen? — (die Fremde schüttelte leicht den Ropf) ich weiß nicht, ob auch Sie ein Borurtheil gegen malende Damen haben. Dann murbe ich folecht bei Ihnen ankommen. Es ist ja auch leider wahr: vielen meiner Colleginnen steht bas Santieren mit Binfel und Farben nicht gut zu Gesicht. Obwohl die neun Mufen Frauengimmer find. bekommt unser Geschlecht im Umgang mit ihnen leicht einen unweiblichen Anstrich, ber gerade nicht vortheilhaft ift. D bitte. wollten Sie nicht einen Augenblick in biefer Stellung bleiben bas halbprofil ift gerade fo effectvoll in diefer Beleuchtung! Ja gewiß, mein Fraulein, ich felbst tenne Malerinnen, die es für profaisch halten, einen reinen Kragen umzubinden oder sich einen Strumpf zu ftopfen. Und boch -

Wenn Sie nur die Gute haben wollten, mir den Anlag

Ihres Besuchs —

Ich wollte eben barauf kommen. Eigentlich ist es eine boppelte Beranlassung. Einmal, Sie um Entschuldigung zu bitten, wenn ich Sie durch mein auffallendes Anstarren aus der Gallerie vertrieben haben sollte. Sehen Sie, liebes Fräulein — o bitte, noch ein klein wenig den Kopf gesenkt — so! Wenn Debse, XIII.

Sie seben konnten, wie sich bas jett gerade macht, so im Hellbunkel! Was haben Sie für herrliches Haar! — aber ich merte, ich tomme Ihnen gang verrudt vor, bag ich Sie in ben ersten zehn Minuten Modell steben lasse. Um so besser, so wissen Sie gleich, wie Sie mit mir baran find. Ich bin namlich wirklich nicht gang zurechnungsfähig, wenn ich Etwas febe. was mir ausnehmend gefällt, und so unzulänglich mein Talent fein mag, aus freier Phantafte etwas Schones bervorzubringen: im Entdeden, Genießen und Bewundern der lebendigen Schonheit habe ich es zur Meisterschaft gebracht. Wie ich Sie nur von fern erblickte — nein, Sie muffen fich nicht abwenden, theures Fraulein. Was konnen Sie benn bafür, und mas für eine Gunde foll babei fein, wenn ein ehrliches Runftlergemuth. noch dazu von Ihrem eigenen Geschlecht, Ihnen seine Freude und Bewunderung Ihrer Schönheit ausspricht? Ich finde bas recht fleinlich von vielen Menschen, bag fie mit biefer Gottesgabe Berftedens fpielen, ober fich boch fo anftellen. Es giebt freilich eine Menge kleiner Zieraffengefichter, beren Sauptreiz barin besteht, bag fie fich beständig ihrer eigenen Dieblichkeit gu ichamen icheinen. Aber Gie, bestes Fraulein, ein fo claffifcher Ropf - bitte, wenden Gie fich jest einmal voll gegen bas Licht - ber reine Balma Becchio, fag' ich Ihnen -

Das Fräulein konnte nicht umhin, zu lächeln und, obwohl sie erröthen mußte, diese ungestüme, sormlose Bewunderung gewähren zu lassen. Ich gestehe, sagte sie, ich habe Jahre lang so sehr zurückgezogen gelebt, nur mit der Pflege einer Schwerkranken beschäftigt, daß ich ganz aus der Uebung gekommen bin, mir dergleichen schmeichelhafte Dinge sagen zu lassen und das hergebrachte Gesicht dazu zu machen. Auch din ich, trotz sehr ernster Schickale, wohl noch jung und thöricht genug, um Ihr Gesallen an meiner Person Ihnen durchaus nicht übel zu nehmen. Wenn Sie mir nun aber sagen wollten — Sie sprachen von einer doppelten Beranlassung —

Ich banke Ihnen tausendmal, liebes, bestes Fräulein, rief bie Malerin lebhaft. Jebes Wort, das Sie sagen, bestätigt mir meine Ueberzeugung, die ich auf den ersten Blick saste: daß Sie gerade so gut und liebenswürdig von Charakter sein müßten, wie von Gesicht und Gestalt. Und damit machen Sie mir Courage, auch gleich mit meinem anderen Anliegen herauszurüden: ich würde die glücklichste Person unter der Sonne sein,

wenn ich Sie malen dürfte.

Erschrecken Sie nur nicht, setzte sie eifrig hinzu; ber Schmerz ist turz, ich bin teine Menschenquälerin; wenn Sie nicht länger Zeit haben, male ich Sie alla prima, höchstens drei, vier Sitzungen — Sie sollen sich nicht über mich zu beklagen haben. Natürlich kann ich nicht verlangen, daß Sie mir das Bild hernach überlassen. Eine kleine Stizze aber zum Studium und Andenken werden Sie mir doch zu behalten erlauben. Das große Bild —

Gin großes Bortrait?

Nur ein Kniestück, aber natürlich in Lebensgröße. Es wäre Sünde und Schande, einen solchen Kopf und solche Figur im Theebrett-Format zu malen. Nicht wahr, bestes Fräulein, Sie haben die himmlische Güte und besuchen mich in meinem Atelier — Straße und Hausnummer stehen auf meiner Karte — und besehen sich meine Sachen, und sitzen nir nur — nur wenn Sie selbst ein bischen Bergnügen daran sinden — denn ich möchte um keinen Preis, daß Sie glaubten, einer bloßen Pfuscherin ein Opfer bringen zu müssen.

Mein liebes Fraulein, ich weiß in der That nicht -

Ober hätten Sie gerade jetzt keine Zeit? Wären Sie am Ende selbst Rünftlerin? Die aufmerksame Art, wie Sie in ber Kingkaktet die Richer Audiet baben

Binatothet die Bilder ftudirt haben —

Leiber habe ich nicht das kleinste Talent von der Natur mitbekommen, erwiederte das Fräulein lächelnd, nur ein wenig Sinn für Manches und große Sehnsucht nach allem Schönen und Künftlerischen; dies ist auch der Grund, weßhalb ich, da ich ganz allein im Leben stehe, nach München gekommen bin. Es ist noch ungewiß, wie lange ich hier bleibe. Aber wenn Ihnen wirklich ein Gefallen damit geschehen kann — ich rechne natürlich darauf, daß es ganz unter uns bleibt, wenn ich Ihnen sie. Sie sollen mich dasür in Ihre Kunstgeheimnisse einweihen, die einem Laien, wenn er auch noch so guten Willen hat, ohne die rechte Anleitung doch immer verschlossen bleiben.

Brava, bravissima! rief die überglückliche Malerin. Ich sage Ihnen tausendmal Vergelt's Gott für ihre große Liebens-würdigkeit und werde mich gewiß zusammennehmen, daß Sie sie nicht zu bereuen haben. Mein liebes, theures Fräulein, wenn Sie mich ein bischen näher kennen, werden Sie sehen, daß Sie es mit einer rechtschaffenen Person zu thun haben, die ein dankbares Herz besitzt, und über die keiner ihrer Freunde sich je zu beklagen gehabt hat.

Sie verabschiedete sich in stürmischer Freude von dem holden Gesicht, das sich indessen gegen all diese Hulbigungen ziemlich kühl verhielt, und hastig, als fürchte sie, das Versprechen möchte am Ende wieder zurückgenommen werden, verließ sie das

Bimmer.

Auf der Straße blieb sie athemlos stehen, band sich den lose gewordenen Hut sester und rieb sich mit leuchtenden Bliden die Hände. Die werden Augen machen! sagte sie vor sich hin. Die werden mich beneiden! Aber warum sind sie so einfältige, zaghafte Philister? Freilich, um eine solche Eroberung im Fluge zu machen, muß man kein Mannsbild sein, sondern ein so äußerst ungefährliches altes Mädchen, wie meine Wenigkeit!

# Siebentes Rapitel.

Die Freunde hatten ihre Schritte nach einem Wirthsgarten am Dultplatz gelenkt, wo es um diese Tageszeit — zwischen zwei und drei Uhr — trotz des Sonntags ziemlich still herging. Die Mittagsgäste waren längst abgespeis't und das Nachmittagss-Concert noch nicht begonnen. Statt dessen spielten auf der Estrade in der Mitte drei schlaftrunkene Biersiedler, eine betagte Harsenistin und eine joviale Clarinette, welche letztere allein noch der Siesta-Stimmung trotzte und mit verwegenen und muthwilligen Läusen das einnickende Duartett zu ermuntern suchte. Auf den Bänken im Schatten hochstämmiger Sichen saß in still

beschaulicher und verdaulicher Stimmung eine sehr gemischte Gesellschaft, wie denn in München überhaupt der Unterschied der Stände sich weniger als in jeder andern deutschen Großstadt geltend macht, darunter an den kleinsten Tischen etliche Liebespaare, die, von reichlichem Essen und Trinken in träumerisches Wohlbehagen eingewiegt, Schultern und Köpse aneinander lehnten, die Hände verschränkten und sich ungescheut ihren Gefühlen überließen. Es nahm ihnen das auch Niemand übel, vielmehrschien es eben dazu zu gehören, wie die Mücken, die in der Luft spielten.

Tie drei Berspäteten ließen sich in der einsamsten Sche nieder und nahmen mit den Gerichten vorlieb, welche die Kellnerin, die Jansen mit sichtbarem Respect behandelte, für ste aufgehoben hatte. Es war nichts weniger als ein schwelgerisches Mahl, aber der Sinn für Taselfreuden schien dei dem Bildhauer überhaupt so wenig ausgebildet, daß es ihm nicht einmal einsiel, das Wiedersehen mit dem Freunde durch eine Flasche Wein zu seiern. Felix wußte das und ließ ihn gewähren. Doch hatte er ihn besehter und mittheilsamer nach der langen Trennung zu sinden gehofft und mußte nun sehen, wie er einstlibig und zerstreut neben ihm saß, nur damit beschäftigt, Homo zu sittern, der mit ehrbarem Anstand seine großen Bissen ver-

schlang.

Indessen hatte ein Bierter sich zu ihnen gesellt, nach welchem der Schlachtenmaler immer schon von Zeit zu Zeit ausgeschaut hatte. Es war ein schlanker, noch jugendlicher Mann, schwarzlockig und blaß, dessen Habet trug er eine schauspieler ankündigte. Ueber dem einen Auge trug er eine schauspielene Binde, die seine bleiche Farbe noch mehr hervorhob, und ein scharfer Zug um den ausdrucksvollen Mund ließ auf ein mühsam unterdrücktes Leiden schließen. Rosenbusch stellte ihn als seinen Zimmernachbarn, Herrn Elsinger vor, ehemaliges Mitglied des —'schen Hoftheaters, jetzt Commis in einem hiesigen Bankhause. Die Art, wie auch Jansen ihn begrüßte, zeigte, daß er zu den Intimen dieses Kreises gehörte. Er betrug sich so heiter ungezwungen und belebte das Gespräch auf eine so liebenswürdige Weise, daß Felix sich sehr von ihm anseine so liebenswürdige Weise, daß Felix sich sehr von ihm anseine so liebenswürdige Weise, daß Felix sich sehr von ihm anseine

gezogen fühlte und selbst Jansen aufgeräumter wurde und an

dem lebhaften Geplander Theil nahm.

Plötslich aber stand ber Bilbhauer auf, sah nach ber Uhr, warf einen Blick über das Staket, das den Wirthsgarten gegen ten sonnigen Plats abgrenzt, und sagte, während eine leichte Röthe sein Gesicht überslog: Ich muß dich nun verlassen, Liebster. Die Freunde werden mir bezeugen, daß an Sonntag-Nachmittagen nichts mit mir anzusangen ist. Ich habe da meine eigenen Wege zu gehen und gewisse Psslichten zu erfüllen, von denen ich mich gerade heute nur schwer losmachen könnte. Ich hoffe, du entschuldigst mich.

Er muß, wie Melufine, Ginen Tag von fieben wieder zu einem Seeungethum werden, icherate Rofenbusch. Wir find bas

schon gewohnt.

Felix fah betroffen auf.

Laß dich nicht ftören, Alter, sagte er. Ich habe mir ohnehin noch eine Wohnung zu suchen. Wo haft du benn bein Quartier? Bielleicht finde ich in beiner Nachbarschaft —

Ich gehe jett nicht nach Haufe, und die Gegend, wo ich wohne, würde ich dir nicht gerade empfehlen, unterbrach ihn der Bildhauer mit einem so finsteren Blick, daß er jede weitere Frage einschüchtern mußte. Morgen findest du mich wieder im Atelier. Für heute lebe wohl und viel Bergnügen! Komm, Homo!

Er nictte ben Freunden zu, ohne ihnen die hand zu geben, brudte den hut in die Stirn und verließ mit dem getreuen

hunde ben Garten.

Sie sahen ihn mit raschen Schritten über den Plat hinwandern und sich einem zweispännigen Fiaker nähern, der der der der der Allee auf ihn gewartet zu haben schien. Als er nun einstieg, konnte man deutlich erkennen, daß schon Jemand darin saß; helle Frauenkleider kamen zum Borschein, und ein Kinderhändchen streckte einen kleinen Sonnenschirm hinaus. Uebrigens waren die Glasscheiben rings geschlossen, trot der großen Sonnenglut, und wie das geheinnißvolle Gefährt sich nun rasch in Bewegung setzte, sahen sich die nachschauenden Freunde mit großen Angen an. Er scheint Familie zu haben, sagte Felix. Warum will er es nur gegen Niemand Wort haben? Selbst mir, seinem ältesten Freunde, hat er nicht darüber Rede gestanden, was aus einer projectirten oder wirklich vollzogenen Heirath geworden ist, von der vor etwa sechs Jahren ein Gerücht erging. Ich dachte, die Sache habe sich zerschlagen oder sei unglücklich ausgefallen. Nun aber scheint er ja doch nicht allein zu stehen. Wissens von seinen Verhältnissen?

Richt das Geringste, erwiederte der Maler. Keiner von uns hat je einen Fuß über seine Schwelle gesetzt, und sobald man ihn nach seiner Wohnung fragt, wird er so bärbeißig, wie Sie ihn eben jetzt gesehen haben. Von Weibern will er nichts wissen, das sieht man aus Allem. Ob er aber dennoch einen heimlichen Hausstand hat, ist nicht herauszubringen. Mit einem vorwitzigen Menschen, der ihm einmal des Abends nachschlich, um zu sehen, wo er denn bliebe, hat er unverschnlich ge-

brochen.

Ich benke, sagte Elsinger, was man die sechs Wochentage an ihm hat, ist so viel, daß man ihn am siebenten Tage wohl sich selbst überlassen kann. Aber nun wollen wir dem Herrn Baron Quartier suchen helsen und überlegen, wie wir ihm heut' Abend München von der besten Seite zeigen können.

Als Felix um Mitternacht von dem Sommerkeller, wo ste sich lange Stunden der Nachtfühle erfreut hatten, in seine neue Wohnung zurücklehrte, — ein paar freundliche Stüden, die über blühende Gärten hinweg in stille Straßen sahen, — überssiel ihn plößlich eine seltsame Verstimmung. Er hatte es nun erreicht, was ihm über Alles galt: freier, als er, konnte Niemand auf seinen eigenen Füßen stehen, Niemand aller gesellschaftlichen Bande lediger das Leben von vorn beginnen. Auch die heitere, leichtledige Stadt, das bunte Bolkstreiben, das sie erfüllte, die ungebundene Künstlergenossenschaft, in die er eingetreten war — das alles hatte ihn ganz nach seiner Neigung und Erwartung empfangen und versprach ihm Ersaß für manche gescheiterte Hoffnung. Es war das Element, das ihm das einzig gemäße schien, die einzige Umgebung, in der er etwas von der unumschränkten Freiheit, die jenseit des Oceans ihm so

wohlgethan, auch in der alten Welt wiederfinden konnte. Wenn er tropden mit einem schweren Seufzer zu Bette ging und den Schlaf lange vergebens erwartete — woran lag es?

# Achtes Rapitel

Am anderen Morgen brachte Felix einen ganzen Arm voll von seinen Stizzenbüchern zu Jansen. Dieser schien sie mit Interesse durchzusehen, ließ sich geduldig die Reise-Abenteuer erzählen, zu denen manche dieser Blätter nur flüchtige Justrationen waren, änßerte aber kein Wort über den künstlerischen Werth, den die Zeichnungen etwa haben mochten.

Als das lette Blatt umgewendet war und Jansen nur mit einem stillen Sm! die Bücher und Büchlein zu einem kleinen Thurm übereinanderschichtete, mußte sich Felix zu fragen ent-

schließen, ob er nicht boch Fortschritte gemacht habe?

Fortschritte? Je nun, wie man's nimmt. Und wie nimmst du's, alter Freund?

3ch? Hm! 3ch nehme es im geographischen Sinne.

Du bift fehr gutig. Ich verftebe volltommen.

Sei nicht bose, mein Thenerster, sondern verstehe mich recht. Ich meine, auf dem Wege des Dilettantismus, auf welchem du bis dato einhergeschlendert, ist überhaupt jeder Fortschritt, und wenn man äußerlich dabei die ganze Welt umsegelte, nur illusorisch, da es doch immer nur auf eine Kreisbewegung hinausläuft. Uebrigens ist es recht schade darum.

Um was?

Daß du nun Ernst machen willst mit ber Kunst. Du wärft ein so beneibenswerther Dilettant geblieben, denn du hast alle dazu nöthigen Gaben in ungewöhnlichem Maße.

Und diese sind?

Selbstvertrauen, Zeit und Gelb. Nein, werde nicht bose. Ich meine es wahrhaftig ernst mit dir, und daß ich's überhaupt gut meine, brauche ich doch wohl nicht zu versichern. Ganz im Ernst: biese beine Reiseblätter sind so geschickt gemacht, daß alle illustrirten Zeitungen sich glücklich schäpen könnten, wenn sie solche Special-Artisten hätten. Und doch, da du nun Künstler werden willst, wollt' ich, sie wären nicht halb so geschickt.

Wenn es weiter nichts ift — bazu tann Rath werden. Wie viel Talent zur Ungeschicklichkeit ich habe, wirst du balb

feben, wenn du mir etwas zu fneten giebft.

Der Bildhauer schüttelte leise ben Ropf. Es sind nicht bie Banbe, fagte er, es ift ber Ginn, ber bei bir fcon eine gang respectable Reife und Fertigkeit erlangt hat, nur leider in einer falfchen Richtung. Denn fiehft bu, Beliebtefter, gerabe was dir felbst in beinen Sächelchen am besten gefallen und Unfundigen imponirt haben mag, das Flotte, Fixe, der sogenannte Rünftlerstrich, bas gerade ift bir am meisten im Wege, um in Die rechte Bahn einzulenken. Es ift, wie wenn Giner, ftatt auf bem gewöhnlichen Wege fchreiben ju lernen, mit bem Stenographiren anfinge. Da wird fein Lebtag tein rechter Ralligraph daraus. Denn das Wesen des Dilettantismus im Großen und Rleinen, wie das der Stenographie, ift die Abbreviatur; ftatt ber Form, respective bes Buchstabens, ein Beichen zu feten, worüber dann mit der Zeit alles eigentliche Gefühl, ja, das Bedürfniß und die Werthschätzung der gewachsenen organischen Form zum Benter geht. Woher tommt es benn, dag Dilettanten so viel rascher fertig werben, als die rechten Rünstler? Weil fie mit ihrem abgefürzten Berfahren immer nur auf bas losgehen, was ihnen das Wesentlichste dunkt: Aehnlichkeit, Lebendigkeit, Eleganz bes Vortrags. Darum find fie oft unglaublich geubt, Die Proportionen, zum Beifpiel eines Gefichtes, aufzufaffen und mit ein paar Bunttchen und Strichelchen binguberen, daß Alles schreit: Nein, wie abnlich! wie sprechend! und wie geschwind! Der rechte Künstler weiß, daß die Zeit der Hervorbringung gar nicht das Dag ber Trefflichkeit ift; und ba er nicht bloß fo einen allgemeinen Größenfinn, fondern das eigentliche Formgefühl hat, so ruht er nicht eber, bis er diesem genug gethan, bis er gleichsam von innen beraus nachgeschaffen hat, was die Fühlfäden seiner Augen von außen betaftet und ergriffen haben.

Uebrigens, fuhr er nach einer turzen Baufe fort, indem er die nassen Tücher von seiner Tänzerin abwickelte, magst du immerhin glauben, daß dies alles nur meine Privatmeinung und nichts Befferes als ein überspannter Begriff von der mahren Runft sei. Im gewöhnlichen Leben unterscheidet man ja ben Rünftler vom Dilettanten nur baburch, daß Jener bas Ding berufsmäßig und Diefer zu feinem Bergnugen betreibt. Danach wärst du von dem Augenblick an ein Künftler, wo du den Baron, den Staatsmann oder Juriften, den homme d'action, ber in dir steckt, an den Nagel hingest und regelmäßig eine Anzahl Stunden des Tages dir die Finger mit Thon beschmuttest. Bleibst du beharrlich dabei, so mußte es nicht mit rechten Dingen zugeben, wenn bu nicht im Laufe einiger Jahre bas nothige Handwert fo mader inne hättest, wie irgend Giner. Auch Atademieprofessor zu werben, ift fein unerreichbares Biel beines Chrgeizes. Und wenn ich trot allebem fortfahren follte, dich im Stillen für einen geborenen Dilettanten zu halten, fo könntest du gnäbig auf mich herablächeln und feurige Kohlen auf mein Haupt sammeln, indem du mich zum Chren-Mitgliede beiner Atademie vorschlügst. O theurer Sohn, ich sage dir, wenn du vielen unserer gefeierten Größen die Nieren prüfft, es kommt nicht viel Anderes zu Tage, als ein mit frechem Schein, elegantem Aufput und allenfalls ein paar fogenannten "Ideen" verhülltes und beschönigtes Dilettantenthum. Ich tenne Maler, die eine Hand und einen Kuff, einen Bferbetopf ober einen Gichbaum mit so unfehlbarer Flottheit hinschreiben, wie - nun eben wie ein rechtschaffener Stenograph eine Kammerrede von zwei Stunben auf ein Octavblatt bringt. Aber Gott verzeiht ihnen, benn fie wiffen langst nicht mehr, was sie thun, und ba das liebe Bublicum noch gröbere Sinne, noch ftumpferes Naturgefühl und noch mehr Respect vor dem Schein hat — so ist ja auch Alles, wie es sein soll, und Reiner tann sich beklagen, daß er betrogen werde.

Auf diese Rede war es eine ganze Weile still im Atelier. Man hörte das Herumschwirren der Spatzen, Homo's tiese Athemzüge, da der alte Herr sich bereits wieder seines Morgen-schlafs erfreute, und in der Heiligen-Fabrit nebenan das Klirren, Rragen und Biden von sechs bis acht Meigeln in ben Sanden

der Gesellen, die rüftig bei ihrer Arbeit maren.

Ich banke die, Däbalus, sagte Felix endlich. Du hast gewiß im Algemeinen vollkommen Recht, und ich sinde es höchst freundschaftlich von dir, daß du mich gründlich abzuschrecken sucht. Aber mit deiner Erlaubniß muß ich dabei bleiben, daß ich erst durch eigenen Schaden klug werden will. Wenn du mir in Jahr und Tag noch dieselbe Predigt hältst, sollst du sehen, wie reumüthig ich an meine Brust schlagen und mich von all meinen Sünden bekehren werde. Zetzt aber — gieb mir erst was zu sündigen. Siehst du, der Rock ist schon herunter, es brauchen bloß noch die Hemdärmel ausgestreift zu werden.

Sei es benn! erwiederte Jansen mit einem gutmutsigen Lächeln. Also nicht, wie Gott will, sondern wie du willst! Hier!

Er ging zu dem großen Schrant und nahm einen Tobtentopf heraus, den er auf ein Tischehen neben das Fenster legte. Zugleich schob er einen Modellirstuhl aus dem Winkel herbei, stellte ihn vor das Tischehen und deutete stumm auf einen großen Thonklumpen, der feuchtglänzend in einer Bütte lag.

Bollen wir Phrenologie ftubiren? lachte Felix, mit einiger

Beklommenheit, da ihm eine Ahnung aufstieg.

Nein, mein Theurer, sondern wir wollen uns Mühe geben, bieses runde Beingehäuse möglichst genau nachzubilden. Mit dem Fleisch hat es noch so lange Zeit, bis wir erst mit dem Knochenwert Bescheid wissen.

Ein ganges Gerippe foll ich -?

Knochen an Knöchelchen, bis wir unten bei der großen Zehe anlangen. Wir verbinden so den anatomischen Cursus mit dem Formen-Crercitium. Ja, Liebster, suhr er lächelnd fort, als er seines Schülers entsetzte Miene sah, wenn du etwa geglaubt hast, mit appetitlichem weißem Weibersseich deine Lehrzeit zu beginnen, so hast du dich sehr getäuscht. Indessen, da du auf die sem Gebiet schon hinlängliche Vorstudien gemacht hast —

Er stodte plöglich. Auf bem Flure braußen hörte man

eine wohlklingende weibliche Stimme die Worte fagen:

Komme ich hier nach dem Atelier von Fräulein Minna Engelken?

Bitte sich nur gefälligst eine Treppe höher zu bemühen, antwortete der heisere Baß des Hausmeisters. Die Thüre rechts, — der Name steht auf dem Schilde, — das Fräulein sind schon seit zwei Stunden anwesend.

Ich danke.

Jansen war bei dem ersten Ton der Stimme nach der Thur geeilt; er öffnete sie jett ein wenig und spähte hinaus. Dann tam er zu Felix zurud, das Gesicht von einem leichten Roth überslogen, und ging schweigend an seine Arbeit.

Wer war die Dame? fragte Felix ohne besondere Neugier. Die Fremde von gestern. Seltsam: wie ich diese uns bekannte Stimme hörte, stand mir plötzlich das Gesicht wieder vor Augen.

Felix schwieg. Er war an seinen Mobellirstuhl getreten, hatte eine tüchtige Thonkugel in der Größe des Schädels zu bearbeiten begonnen und schien ganz in seine Aufgabe vertieft.

Kaum aber hatten sie eine Viertelstunde lang so schweigsam neben einander fortgearbeitet, als es leise an der großen Thür klopfte und Rosenbusch mit einer aufgeregt lustigen und pfissigen Wiene bereintrat.

Er nicte den Freunden zu, trat bicht an fie beran und fagte mit geheimnigvoller Bichtigkeit: Bift ihr, wer oben ift? Die Dame aus der Binatothet! Angelica malt fie - fie hat es durchgeset - ein fabelhaft resolutes Frauenzimmer! Und verschwiegen wie der Teufel. Stellt euch vor, ich finde fie heute fruh ihr Atelier aufräumend, wie wenn die Ronigin ihren Besuch hatte ausagen laffen. Es sieht ja ohnedies schon immer verdammt elegant und niedlich bei ihr aus, Blumen, wo man bintritt, und ein treibhauslicher Barfum, bag einem übel und weh davon wird. Nun beute erst - die reine Butstube! Bas Teufel, Angelica, fag' ich, ift heute Ihr Geburtstag, ober wollen Sie sich verloben, oder malen Sie eine ruffische Kurftin? -Denn die gestrige Geschichte hatt' ich längst vergeffen. Sie aber, indem fie noch das alte gelbseidene Riffen auf dem Lehnftubl umtehrt, auf die Seite, wo es weniger Bleden bat, fie fleht mich taum an und fagt: Machen Sie, bag Sie an die Arbeit tommen. Herr von Roschen - fo nennt fie mich immer. wenn sie ungnädig ift - für Sie bin ich beute nicht zu Hause. -Auf diese Weise warf sie mich ohne Weiteres moralisch zur Thur hinaus, und ich gestehe, ich mag bas mohl an ihr leiben; Energie, Unverfrorenheit, ber Muth feiner Meinung find immer hubsch, selbst bei einem Frauenzimmer. Also zieh' ich ab und wundere mich, und hatte icon eben die Farben aufgefest, da fommt was die Treppe berauf - richtig zu Angelica, und ba die Wand zwischen uns nicht sehr did ift, und sie fich zuerft keinen Zwang anthaten, kriege ich bie ganze Heimlichkeit 'raus: daß es unfere Schönheit von gestern ift, daß fie gemalt wird und mit dem Bornamen Julie heißt. Und nun frage ich euch, Freunde und Runftgenoffen, find wir Männer ober feige Memmen? Sollen wir's uns gefallen laffen, daß diefes Teufelsmädel uns einen folchen Fang vor der Rase wegfischt, daß unter unserm eignen Dache ein solcher Ausbund von Schönheit uns vorenthalten wird? Ober sollen wir wie ein Mann hinauffturmen und im Namen ber Runft die Thur diefer miggunftigen Collegin belagern, bis fie mit Gute ober Gewalt fich uns aufthut?

Ich würde dir rathen, Rosenbusch, ganz sacht wieder hinaufzugehen und deine Kampflust an der Schlacht bei Lützen auszulassen, versetzte Jansen ohne eine Miene zu verziehen. Wenn aber die Aufregung dich nicht arbeiten läßt, so bringe der Dame beine Hulbigung durch die Wand auf der Flöte dar. Vielleicht wird man dich einsaben, herumzukommen und einige deiner Verse zu declamiren.

Schnöder Spötter! rief der Schlachtenmaler. Ich dachte Euch einen Dienst zu leisten durch diese Botschaft. Aber Ihr klebt an der Scholle und seid keines freien Ausschwungs fähig. Behüt' Euch Gott! Ich sehe, daß ich hier nicht verstanden werde.

Er rannte aus ber Thur, und bald darauf hörten sie wirklich oben die Flöte sich in den schmelzendsten Passagen erzeben.

Diese Sprache schien aber nebenan nicht verstanden zu werden. Angelica's Thur blieb fest verschlossen, und als sie sich nach ein paar Stunden öffnete, kamen leichte Tritte die Stufen herab, und die Horchenden unten mußten daraus schließen, daß die Sitzung vorüber sei.

Indessen war die Mittagszeit herangekommen, die Gehülfen nebenan hatten die Arbeit eingestellt und das Atelier verlassen. Auch Jansen, obwohl er sonst vor zwei Uhr selten eine Pause machte, legte jest das Modellirholz nieder. Komm, sagte er; du nußt nun doch auch deine Antrittsviste bei unsern Haus-

genoffen machen,

Sie stiegen die Treppe hinauf und traten zuerst bei Rosenbusch ein. Dieser, da man von seinem Flötenspiel teine Notiz genommen, hatte sich wieder an seine Staffelei gesetzt und eifrig seinen Nerger zu vermalen gesucht. Es sah abentenerlich genug bei ihm aus; sast wie in einer Rüsstammer starrten die Wände von alten Wassen, Dellebarden, Musteten und Schwertern, dazwischen riesenhalte Stiesel mit Radsporen, Lederfoller, Sättel und seltsame Strigdugel. Gine tolossale alte Paute stand auf einem versallenen Gestell vor einem wurmstichigen Lehnstuhl und diente als Tisch, um alleriei Kleintram aus der Hand zu legen. Vor dem kenster blübten Cactuspflanzen mit großen rothen Tolden, und in einem zierlichen Prodtläsig dazwischen liesen zwei weiße Münse rastlos hin und ber, psissen und saben mit ihren rothen Neugelchen schen die neuen Sessächter an.

Die Schlacht bei Litzen stand auf der Staffelei; es war eine ganz wacker Arbeit, die Zeitz mit bestem Gewissen loben kunnte. Beschert die Pierde tummelten sich voll Leben und Arische, und der junge Areidert wollte es kunn glanken, als der Moder gestund, daß er selbst nie in seinem Leben ein Pserd bestiegen habe. Nachdem sie eine Weile darüber hin und her gescherzt und Absenduch der Abmantil eine eiseige Schutzede gehalten hatte, warf er den alten, viel gestülten schwedischen Mossensche der den alten, viel gestülten schwedischen Wossensch ab, in welchem er immer malte, und verlieden er sagte, die rechte historische Inspiration zu haben, und bestieder sich tung der Litze wit einem veilchenfarbenen Summerzauf, da er die Freunde bei ihrem Leinen veilchenfarbenen Summerzauf, da er

Ein feundliches Jerein!" erllang, als fix an Angelica's Edux Angelen. Reienbusch harm nicht zu viel zeigest das Atelier zich in der Shar einem festlich aufgegengenn Sweddunfe, dem die Zeichnungen, Studienstyfe und angesengenen Ausmenställe nur zie Deurstung dieuten. Die Malein harm fich ergens in der Oftwand ein Feuster ausbrechen lassen, um — so oft sie nicht zur Arbeit das reine Nordlicht brauchte — ihren Pflanzen, die sie mit wissenschaftlicher Kenntniß pslegte, Sonne zu gönnen. Dieselben waren dankbar dafür und rankten und wucherten so üppig durcheinander, daß die schlanken Stämme der Palmen und Ficus fast schon die an die Decke reichten.

Angelica stand mit von der Arbeit glühenden Wangen, einen alten Strohhut schief aufgesetzt, in einer uralten Maljacke vor der Staffelei und war so hitzig mit dem "Stimmen" des Hintergrundes beschäftigt, daß sie den eintretenden Freunden nur

zunickte, ohne sich in der Arbeit ftoren zu laffen.

Sie ist fort! rief sie ihnen entgegen. Ich hätte euch sonst mit dem besten Willen nicht hereinlassen dursen. Kinder, ihr habt teine Borstellung, was das für eine entzüdende Person ist! Wenn ich ein Mann wäre, die müßte ich heirathen, oder ich schösse mir eine Kugel vor den Kopf!

Sie ergehn sich wieder einmal in gewagten Behauptungen, warf Rosenbusch hin, indem er sich ein wenig auf den Zehen hob und den dichten Bart strich. Lassen Sie doch einmal sehen,

ob es benn gar fo gefährlich ift.

Angelica trat von ber Staffelei gurud.

Meine Herren, sagte ste, ich hoffe, Sie werden mich loben. Entweder verstehe ich vom Malen so viel wie eine gebratene Gans, oder dies wird mein bestes Bild und endlich einmal ein wirkliches Kunsswerk. Aber seht auch nur diese Formen! Alles groß, einsach, nobel, wie gar nicht unter unserm heimathlichen Himmel gewachsen, sondern

Gereift auf einer schönern Flur, In einem wärmern Sonnenlichte. —

Ich habe das Bilb erst alla prima malen wollen. Aber noch zur rechten Zeit ist mir eingefallen, daß ich sehr dumm daran thäte. Je länger ich das himmlische Gesicht studiren kann, je glücklicher bin ich ja. Sehen Sie nur diesen Wuchs, Jansen. Ist Ihnen deraleichen schon oft vorgekommen?

Die Dame hat Stil, bemerkte Rosenbusch mit möglichst kühler Miene. Uebrigens die Jüngste scheint sie nicht mehr zu sein, oder Ihre Untermalung giebt ihr zehn Jahre zu viel.

Sie sind ein seltsamer Sterblicher, Herr von Röschen, versetzte die Künstlerin gereizt. In der Kunst schwärmen Sie sonst nur für altes Leder, aber im Leben ist Ihnen kein Backsichteint rosenknospenhaft und atlassen genug. Meine Schönheit hier hat mir freilich selbst gesagt, daß sie bereits — aber ich werde kein Narr sein und ein solches Mädchengeheimniß den Herren auf die Nase binden. Dafür aber stehe ich Ihnen: noch in zwanzig Jahren, wenn gewisse kleine zopfige Puppenköpse längst verblüht und verhutzelt sind, sieht Die da noch so aus, daß die Leute auf der Straße stehen bleiben, um ihr nachzuschauen.

Und darf man fragen, was für ein Landeskind fie ift?

sagte Felix.

Warum nicht? Sie macht kein Hehl baraus, daß sie eine Sächsin ist — obgleich man es ihr an der Sprache nie anhören würde, noch daß sie Julie S. heißt und vor Jahr und Tag ihre alte Mutter verloren hat, also nun ganz mutterseelenallein in der Welt steht. Uebrigens haben wir nicht etwa Familienklatsch gehalten, sondern die tiefsunigsten Kunstgespräche geführt. Sie hat mehr Berständniß, kann ich Ihnen sagen, als mancher unserer Herren Collegen. Und nun müssen sie mich entschuldigen, meine Herren, wenn ich mich nicht stören lasse, sondern heute noch den Hintergrund fertig mache, ehe die Farben eintrochnen.

Jansen hatte bisher teine Silbe gesprochen. Jest trat er an Angelica heran, reichte ihr die Hand und sagte: Wenn Sie sich's nicht noch verderben, liebe Freundin, so werden Sie da etwas zu Stande bringen, was Ihnen alle Ehre macht. Abien!

Er wandte sich furz ab und schritt ernsthaft vor sich bin

blidend aus bem Atelier.

## Menntes Rapites.

Als die Freunde ihn auf der Straße eingeholt hatten, blieb er schweigsam und ernst, während Rosenbusch in überschwänglichen Ausdrücken die Schönheit dieses Frauenbildes pries. Wenn mein Herz nicht schon in festen Händen wäre, sagte er mit einem Seufzer, wer weiß, was geschähe! Aber die Treue, sie ist kein leerer Wahn. Auch würde Angelica einem die Augen auskraten, wenn man bei dieser Julia den Romeo spielen wollte. — Aber wohin schleppst du uns, Jansen?

Wir geben zum Diden.

Dann ziehe ich es vor, mich sofort an die Krippe zu begeben und euch dort zu erwarten. Ich habe es verschworen, jemals wieder vor Tisch zu diesem gotissträsslichen Sybariten zu gehen. Es riecht da so teuselsmäßig nach Ambra, Trüffelpasteten und indianischen Bogelnestern, daß man sich hernach in seiner schäbigen Knödelhaftigteit als ein rechter Lump vortommt. Hol' der Henter diese faulen Genießlinge! Es lebe die Thatkraft und das Sauerkraut!

Er nidte nach dieser ingrimmigen Expectoration ben beiden Anderen gang freundlich zu, rudte seinen großen hut auf bas

linte Dhr und bog pfeifend in eine Seitengaffe ein.

Wer ift dieser "Dide", gegen ben unser Roschen all seine

Dornen heraustehrt? fragte Felix.

Er meint es nicht so böse, wie er sich ben Anschein giebt. Beibe sind gute Gesellen und würden im Nothfall für einander durchs Feuer gehen. Dieser sogenannte "Dicke" aber, ein gewisser Sduard Rossel, ist ein sehr reicher Mensch, der das Malen nicht nöthig hat und darum sein großes Talent brach liegen läßt. Nun hat er die geistreiche Faulheit und den virtuosen Kunstgenuß in ein System gebracht, und darüber geräth Rosenbusch jedesmal mit ihm aneinander, da er doch selbst mit all seiner "Thatkraft" nicht viel Gescheites zu Stande bringt. Hier sind wir an seinem Hause.

Sie traten durch das zierliche Borgärtchen, vor dem sie schon gestern auf dem Wege nach der Pinasothel Halt gemacht hatten, in die Thür des villenartigen Hauses und stiegen eine mit weichen Teppichen belegte Treppe hinauf. Der Hausslur glänzte von polirtem Stuckmarmor, bronzenen Candelabern und schönen blühenden Gewächsen in Porcellantöpsen, die das ganze

Treppenhaus burchbufteten.

Als sie oben in den hohen Raum eintraten, der zum Atelier biente, aber mehr wie ein Museum ausgesuchter Gerathe und Runstsachen, als wie eine wirkliche Künstlerwerkstatt aussah, erhob sich von einem niedrigen, mit einem Leopardenfell bedeckten Divan eine sonderbare Gestalt. Auf einem wohlbeleibten, doch nichts weniger als unformlichen Korper fag ein ftattlicher Ropf, in welchem ein Baar höchst lebendige schwarze Augen funkelten. Das Gesicht mar von sehr weißer hautfarbe, die schönen hande forgfältig gepflegt. Der Schnitt ber Buge, bagu bas turggeschorene, seidenweiche Haar und der lange, schwarze Bart erinnerten an den schönen, charaftervollen Typus der vornehmen Morgenländer. Diesen Eindruck erhöhte ein kleiner rother Fez, weit auf den hintertopf zurückgeschoben, und ein bunter perfischer Schlafrod nebst dazu passenden Bantoffeln. Die Füße stedten nadt barin, und ber Schlafrod schien ftatt jeder anderen Be-Heidung bienen zu muffen.

Langsam, aber mit großer Herzlichkeit ging ber Maler Jansen und seinem Freunde entgegen, schüttelte ihnen die Hand und sagte: Ich habe schon gestern von serne Ihre Bekanntschaft gemacht, Herr Baron, — durch die Jalousteen, als das heimtücksiche Röschen mich mit seiner Flote in die Wittagsglut hinauslocken wollte. Dergleichen geht aber gegen meine Grundsätze. Sein Brod essen im Schweiße seines Angesichts mag allenfalls verdienstlich sein. Aber ein schweiße seines Angesichts mag allenfalls verdienstlich sein. Aber ein schweißebetriefter Kunstgenuß — nimmermehr! Entschuldigen Sie das Costüm, in welchem Sie mich sinden. Ich habe eben ein Douchebad genommen und hernach eine Biertelstunde geruht. In fünf Minuten wird auch mein unterer Mensch sich mit Anstand präsentiren können.

Er ging in ein Seitencabinet, das nur durch einen prachtvollen Gobelin von dem Atelier geschieden war, und fuhr fort, während er seine Toilette vervollständigte, mit den Freunden zu

plaubern.

Sieh dir einmal meinen Bödlin an, den ich vorgestern gekauft habe, — da neben dem Fenster auf der kleinen Staffelei — ich bin ganz glücklich über diesen Besitz. Run, was sagst du, Jansen? Nicht wahr, damit kann man sich wieder eine Beit lang über die landläusige Kunst-Miser trösten?

Es war ein kleines Baldbild, das neben dem Kenster im besten Licht aufgestellt mar: ein dichtvermachsener Sain bochstämmiger Steineichen und Lorbeergebüsche, nur an Einer Stelle blicte ein Streifchen bes fernen Horizonts herein, und in der Ede oben blaute ein Stud himmel. Bu Bugen ber schattigen Stämme rieselte durch üppiges Gras ein Quelle, neben welcher eine schlafende Faunin rubte, ihr Säugling an ihrer Seite, das stumpfe Näschen in die volle Mutterbruft gedrückt, an der er rubig fortzutrinken schien. In ber Mitte bes Bilbes, an einen blühenden Baum gelehnt, ftand ber junge Bater, ein schlanker, moblgebilbeter Faun, vergnügt auf Die Seinigen herabblidend, in ber hand die hirtenflote, mit der er bas Beibchen eben in Schlaf gespielt hatte.

Felix und Jansen waren noch in die Betrachtung des reizvollen Werkes vertieft, als Roffel wieder zu ihnen trat. So was ift eine Erquidung, nicht mahr? sagte er. Dag es noch Menschen giebt, die so schöne Traume haben und den Muth, fie bann weiter zu erzählen, gleichviel, ob die aufgewedte, nüchterne Menschheit, Die jett gottlob folche Kinderschube ausgetreten bat und bie breiten Stiefel bes Realismus taglich platter tritt, ben Ropf bazu schüttelt und von überwundenen Standpunkten spricht. Der ift überhaupt einer von ben Wenigen, die mich noch intereffiren. Sie haben wohl feine herrlichen Sachen auf der Schack'schen Galerie gesehen? Nicht? Run, ba Sie erft zwei Tage bier find, foll Ihnen diese Unterlassungsfünde vergeben sein. Ich führe Sie bin, ich mache mir gern bas Bergnugen, für meine paar Gogen eine ftille Gemeinde gu merben.

Runachst, sagte Felix lächelnd, wurden Sie mir einen größeren Befallen thun, wenn Sie mir etwas von Eduard Roffel zeigten, auf beffen Bekanntichaft man mich fehr begierig

gemacht hat.

Meine eigenen unsterblichen Werke! rief ber Maler, indem er Jansen mit bem Finger brobte. Ich merte, wer babinter stedt. Ich tenne die hinterlistigen Cabalen meiner fehr verehrten Freunde, die jede Gelegenheit wahrnehmen, mir meine Unfruchtbarteit zu Bemuthe zu führen. Ich weiß, dag man es nicht böse meint und mir etwas zutraut; ich soll mich nur schämen, daß ich diese gute Meinung nicht theile, und mich endlich zur Thätigkeit aufraffen. Aber das Alles gleitet am Schuppenpanzer meiner Selbsterkenntniß ab. Ich leugne nicht, daß ich allerlei gute Anlagen zum Künstler habe, Sinn und Berstand und einige Einsicht über die wahren Ziele der Kunst. Es sehlt mir nur leider eine geringe Kleinigkeit: die Neigung, nun auch wirklich etwas zu produciren. Ich wäre sehr dazu geeignet, als ein Rasael ohne Hände auf die Welt gekommen zu sein, und würde dies Schickal mit der größten Gemüthsruhe ertragen. Aber wollen Sie nicht eine Cigarre anzünden, oder ziehen Sie einen Tschibut vor? Im Uedrigen wird eine kleine Erfrischung bei dieser tropischen Temperatur —

Er schellte, ohne die Antwort abzuwarten, mit einer kunstreich eiselirten silbernen Glode. Eine junge Magd von schönem Buchs und anmuthigem Benehmen trat herein; der Maler sagte ihr ein Wort ins Ohr, worauf das Mädchen nach fünf Minuten nit einem silbernen Brette wiederkam, auf dem eine Stroh-

flasche und einige Gläser ftanden.

Diesen Bein habe ich selbst aus Samos mitgebracht, sagte Rossel; Sie muffen ihn wenigstens tosten und auf gute Freund-

schaft mit mir anftogen!

So lassen Sie mich gleich auf die neue Freundschaft hin fündigen und eine etwas indiscrete Frage thun: wie ist es Ihnen möglich, ein Talent, das Sie sich doch selber zugestehen,

wie einen todten Schat in sich zu vergraben?

Mein Berehrtester, erwiederte ber Künstler gelassen, die Sache ist viel einfacher, als Sie glauben. Ich bestrebe mich, wie alle Menschen, sie mögen noch so schöne Worte von Pflicht, Tugend oder Entsagung dabei in den Mund nehmen, so glücklich als möglich zu werden. Das Glück aber besteht, wie ich glaube, in nichts Anderem, als sich einen Justand, eine Lebensart oder Lebensaufgabe zu schaffen, wobei man sich möglichst auf der Höhe seiner Berschlichseit, im Bollgenuß seiner eigenthümlichsten Kräfte und Gaben besindet. Darum hat jeder Mensch seine eigenes Glück, und nichts ist ein leereres Wort, als das Einer dem Anderen sein Glück nicht gönnt, oder Andern

zuredet, ihre Art, gludlich zu sein, mit der seinigen zu vertauschen. Je mehr Einer durch seine Lebensweise fich selber! fühlt als dies besondere Individuum, desto mehr hat die Natur ihren Awed mit ihm erreicht, und besto zufriedener kann er mit \ fich felber und feiner Lage fein. Alles Unglud tommt bavon ber, daß Menschen Dinge treiben, zu denen sie nicht taugen. Benn Sie einem geborenen Bettlergenie eine Million schenken, machen Sie ihn zu einem unglücklichen Millionar. Er tann sein Talent nicht mehr ausüben. Gin Birtuose im Dulben, ein Säulenheiliger, eine barmherzige Schwester, benen Sie plöglich ein gefundes und bequemes Leben schaffen, wurden sofort um ihr Selbstgefühl kommen und dadurch um ihr Glück. Denn es giebt unbestreitbar Menschen, die fich nur fühlen, wenn sie sich plagen, im gröberen oder feineren Sinne. Solchen ist der Zustand der Rube eine Erniedrigung unter ihr eigentliches Wesen, und zu diesen gehören alle wahrhaft productiven Künstler. Arbeiten, etwas Schaffen, was hernach als ein Abbild ihrer Rraft stehen bleibt, dunkt ihnen das höchste Blud, und biefes Gluck ist ihnen um so mehr zu gönnen, da die Meisten es überdies zu ihrer außeren Erifteng nöthig haben. Nur follten fie auch so billig sein und sich in die entgegengesetzte geistige Berfassung hineindenken, in welcher ein Individuum sich seiner Rräfte und Gaben erst recht bewußt wird im freien Spiel einer scheinbar gang unfruchtbaren Rube. Wenn ich auf bem Ruden liege und in den Rauch meiner Cigarre Bilder hineincomponire, oder mir die Werke betrachte, die große schöpferische Menschen por Zeiten zu Stande gebracht haben, verwerthe ich ben in mir begrabenen Schat, an den Sie so gutig find zu glauben, auf meine Weise und mache aus biesem Individuum, bas seine Freunde einer sträflichen Trägheit zeihen, Alles, wozu es irgend begabt und bestimmt ift, einen ganz harmonischen, gludlichen Menschen. Buweilen padt auch mich bas gemeine Borurtheil, und ich werde plötlich ungeheuer thätig. Aber wenn der Barorysmus bochstens eine Woche gedauert bat, sehe ich mein rafendes Beginnen auf einmal wieder mit klaren Augen an und werfe das unzulängliche Machwert in eine dunkle Kammer, zu anderen Embryonen unsterblicher Thaten. D mein Berehrtester,

es wird so unglaublich viel geschanzt, gescharwerkt und zu Stande gebracht, daß ein stiller, unschädlicher Kunstmensch meines Schlages als heilsames Gegengift gegen diese Epidemie des Thatendranges

wohl auch geduldet werden fonnte!

Bir wollen biesen alten Zankapfel für heute ruhen lassen, versetzte Jansen lächelnd. Ich gebe meine alte Wette noch nicht verloren, daß dir die mit Sophismen gepolsterte Bärenhaut eines schönen Tages unbequem werden wird und du es auf eine andere Manier anfängst, für dein Glück zu sorgen. Indessen könntest du dich wohl einmal wieder bei mir sehen lassen. Ich möchte wissen, was du jetzt zu meiner Tänzerin sagst, und auch sonst ist noch allerlei Neues inzwischen entstanden.

Ich komme, Hans. Du weißt, wie gern ich in beiner Fabrik bas abschreckenbe Beispiel bes Fleißes mir zu Gemüthe führe. Uebrigens — ist nächsten Samstag nicht "Barabies"?

Freilich. Das lette vor dem Herbst. Die Meisten rüsten sich schon zur Sommerfrische, und in vierzehn Tagen werden wir Drei wohl ziemlich die Einzigen sein, die noch in der Stadt ausharren.

Sie verließen das Atelier, der Maler gab ihnen bis an das Gitter des Borgärtchens das Geleit und verabschiedete sich aufs Freundschaftlichste von Felix, den er oft zu sehen hoffe.

Bas ist es mit dem "Paradies"? fragte biefer, als fie

auf der Straße allein geblieben maren.

Du wirst es bald selber kennen lernen. Wir kommen da Einmal in jedem Monat zusammen und suchen ums in die Täuschung zu versetzen, als ob es möglich wäre, mitten in dieser Welt der gesitteten Heuchelei noch einmal in den Stand der Unschuld zurückzusehren. Ein paar Jahre lang ist uns das auch so ziemlich gelungen. Es hat sich da ein Häusselich guter Leute zusammengefunden, die alle gleich tief von der Unersprießlichkeit unserer geselligen Einrichtungen durchdrungen sind. Der Deutsche ist nun einmal kein sociales Geschöpf: was dei den Romanen und Slaven den Reiz der Gesellschaften ausmacht, die Freude am Plaudern um des Plauderns willen, eine gewisse Zierlichkeit im Lügen und zugleich auch die früh anerzogene wirklich humane Discretion und Rückstauf den Nächsten, das

Alles mag bei uns in einigen Grofftabten nach und nach beranblühen. Borläufig ift es, als bem Benins ber Nation nicht entsprechend, überall nur fummerlich ausgebilbet. Go hat man auch in unserer Runftstadt, wo von allen Rünften die der Gefelligkeit noch am weitesten zurud ift, nur zwischen zwei Uebeln zu mählen: ben gewöhnlichen mohlerzogenen Gefellschaften, in benen es auf Effen und Trinken hinausläuft und man felten für den Zwang der gebildeten Langenweile entschädigt wird, oder dem Philisterium hinter dem Biertisch. Wir haben es daber auf eine andere Art versucht, die freilich nur glücken kann, wenn alle Theilnehmer mit dem gleichen Freiheitsbedurfniß auch ben gleichen Respect por ber Freiheit ihrer Nebenmenschen verbinden. Wenn Reiner ein Mäntelchen umbängt, sondern fich unbefangen zeigt, wie er ift, darf auch Reiner bosartig über die Bloge herfallen, die fich sein Nachbar etwa geben mag, und freilich muß ein Jeber im Großen und Gangen so beschaffen sein, daß er sich allenfalls im Naturzustande seben lassen kann, ohne Etel ober Aergerniß zu erregen.

# Befintes Rapitel.

D München, bu vergnügte Stabt, Wie iprießt so lustig Blatt an Blatt In beinem goldnen Ehrentranz, Wie mehrt sich beines Auhmes Glanz! Da liegst du lachend hingestreckt, Biel Thürm' ins lichte Blan gereckt, Und lässen ber gar wohl gefallen Der jungen Isar tühl Umwallen, Die, wie die Brückentasel singt, Ooch am Karwenbelberg entspringt. Du liebst das grüne Alpentind Und bist ihm viel zu hold gesinnt, Mit Arbeit seinen Trotz zu zöhmen. Die Wassersteit in Frohn zu nehmen. Arbeitet hie boch Iebermann

Denn ehmals ift so Biel geschehn, Run kann's ein Weilchen stüllestehn. Wer zu viel schafft, ber ist nicht klug; Wer Fremde hat zu schan'n genug: Binato-, Ghpto-, Schadothet, Stanbbilber auch auf Weg und Steg, Bemalte Wände, lang und breit, Boll Landesruhm und -Herrlichkeit, Der Feldherrnhalle schöne Zier. Filr klust'gen Ruhm ein weit Quartier, Paläse, Kirchen ungezählt, An Friedhösen es and nicht sehlt, So daß tein Ort der ganzen Welt Kür Lohnlatai'n so wohlbestellt.

Und nun, wie blüht in Saft und Kraft hier alle Kunst und Wissenschaft!
Wie muß zumal die Kunst gedeihn
Im hochwohlweisen Kunstverein,
Wo Sonntags sich die Wenge drängt,
Goldrahm an Goldrahm lodend hängt
Und jedem armen Malerwicht
Die Gottesstimm' sein Urtheil spricht!
"Dies ist zu zahm und dies zu kühn,
Der Busch zu gran, der Baum zu grün;
Nein, sieh dies herz'ge Kind im Hend,
Und jen's, das seinen Hudel kümmt;
Dies hier ist Marmor — dies ist holz —
Dies ist ein Seit und das ein Boly" —

O Musen, sagt mir an, burchsährt Euch nicht ein siebensaches Schwert? O Musensünger, schlechtbezahlt, Indes der schnöbe Pfuscher prahlt, Sprich, sicht tein Jammerzorn dich an, Wenn ernst du wandelst deine Bahn Und Publicus mit grober Faust Dir plump den jungen Lorbeer zaus't?

Sei still! Berschmerz ber Bunde Brand, Sin tilhter Balsam ift zur Hand. Du stiehst dich strads ins Freie sort Zu einem trauten Auheport, Bo beiner Seele schwantes Boot Fest ankert, sern von Sturm und Noth. Sie wogt die tröftlich branne Flut, Die lindert aller Schmerzen Glut, In die, je mehr ber Dulber trintt, Je tiefer all fein Leib versintt.

Und balb ringsum in Monbenpracht Die alte Zeit ift aufgewacht. Bestalten fiehft bu, fauft und tubu, Bu Bilbern munberfam erblithn; Bergeffen ift, mas heut bich frantt, Dein Geift in Borgeitstraum verfentt. Bei, foone Augen rechts und lints, Sei, lustige Musicanten rings, Freiheit, in Schenten, Gärten, Gassen Dich unbeschrieen gehn zu lassen, Und wenn ein Juhschrei dir entfährt, Ift tein Genbarm, ber bir's verwehrt. Rehrst bu bann beim mit beinem Schat Durch Betersthor und Frauenplay, Dir lächelt von ber Saule milb Das schöne goldne Frauenbild, Als sagt' es: Gelt, bu junges Blut, Das Leben hier thut fanft und gut? -Du aber ichleichft ins Rammerlein, Ob einzeln, ober ob ju Zwei'n - Rein Sahn, ber banach traben mag, Denn bie ift Freiheit Racht und Tag, Und bift bu fromm, mein lieber Gobn, Der Günben Ablak findst bu icon.

O München, bn vergnügte Stadt, Ber würbe bich ju rühmen fatt! Und wenn ich auch nur dann und wann Ein kleines Bild verkaufen kann, Mag man mich hier in Gottes Namen Dereinft ju Grabe tragen. Amen.

Diese anspruchslosen Reime in benen Rosenbusch vor Jahren einmal seinem lyrischen Innern Luft gemacht hatte, würden hier kaum eine Stelle sinden, zumal sie von dem Talent ihres Berfassers eine geringere Meinung erweden möchten, als manche andere seiner bisher ungedrucken Bersuche: wenn sie nicht ziemlich unverfälscht die Stimmung ausdrückten, die jedes junge Menschenlind schon nach kurzem Berweilen in der alten

Jarstadt zu überschleichen pflegt, und der auch Felix nicht widersteben tonnte. In ben erften Tagen seines herumschlenberns durch die alterthümlichen Straßen — den neuen, menschenleeren Stadttheilen blieb er möglichst fern — empfand er den ganzen Reiz süddeutschen Bolkslebens, die ungebundene derbe Genußtraft, die ewige Feiertagslaune, die das "Erlaubt ist, was ge= fällt" auf ihre Fahne schreibt. Dag biefer vergnügliche Buftand auch seine Schattenseiten habe, daß es nicht leicht ohne Ginbuge gewiffer boberer Guter möglich fei, ein Mittelmaß ber Stimmung und Bilbung berzustellen, in welchem alle Stande fich behaglich begegnen, daß das Kehlen eines eigentlichen Broletariats auch ben Mangel einer reichen und fraftigen Beiftes-Aristotratie bebingt, — all solche social-politische Bedenklichkeiten blieben unserm Freunde fern, fo fehr ihm feine Weltfahrten ben Blid für das Culturleben der verschiedenen Länder geschärft hatten. Dit einem stillen Trop gefiel er fich barin, bier gerade bas zu thun und thun zu durfen, mas in ber beimathlichen Refideng, ber er entflohen mar, streng verpont gewesen mare. In die verräuchertsten Schenken, Die bescheidensten Wirthsgartchen trat er ein, af vom ungedeckten Tische, trank aus dem Kruge, den er sich selbst am laufenden Brünnchen ausgeschwenkt hatte, und es schien ihm zu seinem volltommenen Glud nur Gins zu fehlen: daß die hocharistokratische Gesellschaft, mit der er gebrochen hatte, nicht zufällig vorübergeben und mit stillem Entsetzen fich überzeugen tonnte, wie der Flüchtling in feiner felbstermählten Berbannung fich's wohl fein liek.

Und doch, wie Alles, was man dem Trotz verdankt, ein heimliches Mißgefühl in der Seele zurückläßt, war ihm in seinem Innersten nicht ganz wohl bei diesem Leben. So lustig es ausssah, nun wieder herrenlos und meisterlos herunzuschwirren, — es war doch anders als vor Jahren, wo er die ersten Flüge that. Um es kurz zu sagen, in Augenblicken der Besinnung, wo er sich nicht selbst weder betäuben noch betrügen wollte, mußte er sich mit einer Art Beschämung eingestehen, daß er doch nicht mehr jung genug sei, um das Leben in buntem Scenenwechsel wie ein Abenteuer zu treiben, und daß es in reiseren Jahren mehr auf das Stück und die Rolle ankomme,

bie man darin spielt, als auf die Coulissen und die Zuschauer, bie vor den Lampen sitzen.

Er hatte sich zwar vom ersten Tage an mit Ernst und Giser seinem neuen Lehrlingsstande ergeben. Aber sein Gewissen war zu feinhörig, um das Wort zu vergessen, das Jansen ihm über seinen Künstlerberuf gesagt. Hätte der Freund ihm zu seinem Entschluß Glück gewünscht, wer weiß, ob er nicht trot Allem, was hier zu seinem Glücke sehlte, im Großen und Ganzen sich so wohl gefühlt hätte, wie es überhaupt in dieser unvolktommenen Welt zu hoffen ist. Nun aber sagte ihm sein stolzes Herz, daß die trefslichen Leute, die sein nächster Umgang waren, ihn doch im Stillen nicht für voll nahmen, sondern ihn für einen seltsamen Menschen ansahen, der aus bloßer Laune statt einer anderen standesgemäßen noblen Passion sich auf die Kunst geworfen habe.

Diefe migliche Empfindung wurde noch dadurch gesteigert, daß sein Verhältniß zu dem einzigen alten Freunde hier, nach bessen Umgang er sich leidenschaftlich gesehnt hatte, trot ihrer täglichen Rähe nicht in der alten Traulichseit wieder aufleben wollte.

Alls fie fich vor Jahren in Riel kennen gelernt hatten, wo Relix seine juristischen Studien begann, waren fie einander bald unentbehrlich geworden. Der einsame Künftler bedurfte eines Freundes mit offnen Sinnen, der gerade in der ersten Zeit, wo sein Talent sich noch taftend burcharbeitete, ihm burch seinen lebendigen Antheil den Muth anfeuerte; und Felix übersah bald genug das geist= und geschmacklose Treiben seiner Corpsbrüder, um sich nach anderem Umgange zu sehnen. Die Stunden, die er der Aneipe und dem Fechtboden abstahl, um mit Jansen allerlei edlere Runfte zu treiben, sich selbst an einem Stud Thon zu versuchen, oder auch nur des Abends auf der dürftigen Stube bes Freundes, bei einem fehr frugalen Effen und bescheibenem Bein, trauliche Gespräche zu führen, ftanden in seiner Erinnerung als die glücklichsten seiner ganzen Jugendzeit. Schon damals erschien Jansen als ein sehr eigenartiger, verschlossener, fester und gewaltiger Mensch, ber nichts bedurfte, als mas er fich aus eigener Rraft zu geben vermochte. Man mußte, daß er aus einem Bauernhause stammte, nur nach zufälligen Anregungen, ohne alle Förberung durch Lehrer und Gönner, blos
durch die eherne Kraft seines Willens sich zum Künstler gebildet
hatte. Wie er es dabei auch auf anderen Gebieten zu einer Bildung hatte bringen können, der Niemand so leicht den Mangel
einer regelmäßigen Schule anmerkte, war fast noch unbegreislicher. Nach und nach sing sein Talent an, Aussehen zu machen; einige Bestellungen sanden sich ein, die ihm nothdürstig zu leben gaben. Da er es aber verschmähte, sich in der Gesellschaft als ein Bunderthier begaffen, von den Damen verhätscheln, zu ästhetischen Thees sich heranziehen zu lassen, erkaltete bald genug die erste Theilnahme, und man überließ den Sonderling, der sich dem modernen Kunsttreiben so schroff gegenüberstellte, mit Achselzucken wieder sich selbst, seinen nachten Götterbildern und seiner unverhüllten Berachtung des gesellschaftlichen Hertommens.

So hatte ihn Felix damals gefunden, und nicht viel anders fand er ihn jest nach all ben Jahren wieder: allem Menschenverkehr abhold, der nicht zu seiner Runft in irgend einer Beziehung stand, und selbst den wenigen näheren Bekannten in seinem inneren Leben unzugänglich. Aber die Jahre waren dennoch nicht spurlos vorübergegangen. Sie hatten ihn felbst bem Einzigen, bem er sich damals ohne Rückhalt mitzutheilen liebte. so sehr entfremdet, daß nach dem ersten Aufwallen der alten Bärtlichkeit eine gleichmäßige mittlere Temperatur zwischen ben Jugendfreunden eintrat, taum um einen Grad marmer, als amischen Jansen und ben übrigen Mitgliedern bes fleinen Rreifes. In den langen Stunden, Die der Schüler neben seinem Meister bei der Arbeit verbrachte, war hundertfältige Gelegenheit, von alten Reiten zu reben. Aber ber Bilbhauer ichien jeder Erinnerung an die Bergangenheit auszuweichen. Sie hatten das mals auch aus ihren Liebeshändeln einander tein Geheimnig gemacht, und mehrmals tam Felix jest auf feine jungften Brautigamsschicksale zurud. Dann war es, als ob fich ploglich ein finfteres Gefpenft vor Janfen hinftellte. Mit bitterem humor oder einem gewaltsamen Spaß suchte er bem Gespräch eine allgemeine Wendung zu geben und verfant bald barauf in besto trübsinnigeres Schweigen.

Felix fühlte, wie schwer diese kuble Zuruchaltung auf seine ohnehin nicht leichtgemuthe Stimmung drücke. Er hatte sich nach dem Schiffbruch seines Liebesglücks auf diese Freundschaft zurückziehen wollen, und nun fand er hier nicht mehr das grüne Giland seiner jungen Zeit, sondern wohl festen Boden, aber nacht und unwirthlich und den ehemals weichen Grund zum

spröden Felsen erstarrt.

Eines Abends, als er einsam und nicht in der beitersten Laune die Briennerstraße herunterging, begegnete er der schönen Fremden, die jett täglich zu Angelica kam, von dieser jedoch eifersüchtig vor allen andern Bliden verborgen gehalten wurde. Sie schien von einem Spaziergang heimzukehren, wenige Schritte hinter ihr ging ber alte Bediente, ber ihr ein Mäntelchen nachtrug. Felix grußte sie, sie dankte mit einem befremdeten Blid; offenbar hatte fie ihn nicht wiedererfannt. Dann fab er fie in ihr Haus eintreten und bald darauf das Edzimmer im Erdgeschoß von Lampenlicht sich erhellen. Es wäre ihm leicht aewesen, durch das niedrige Fenster ihr Thun und Treiben zu Es lag ihm aber nichts daran, obwohl er ihre Schönheit bewunderte. Denn teine liebliche Gestalt, tein reizendes Besicht konnte ihm begegnen, ohne seine Bedanken sofort zu ber verlorenen Liebsten zurudzuführen und ihn in melancholische Träumerei zu verfenten.

So geschah es ihm auch heut. Und plöglich kam es ihm so absurd und wahnwizig vor, wie einsam er hier herumging, in der wildsermden Stadt, unter Menschen, die sich nicht um ihn kummerten, von Der getrennt, die ihm die einzig Geliebte war, daß er laut auflachen mußte, um freilich gleich darauf um

fo ichmerglicher zu feufgen.

Er fühlte die Unmöglichkeit, in dieser Stimmung die Freunde aufzusuchen, die auf einem Sommerkeller seiner warteten. Auch Jansen pflegte dabei zu sein. Aber selbst wenn Alles zwischen ihnen beim Alten geblieben wäre, würde er ihm beute ausgewichen sein.

In folder Gemuthsverfaffung, wenn er die Menschen nicht ertragen tonnte, pflegte ihm nur mahl zu werden auf dem Ruden

eines Pferdes.

In der Nähe wohnte ein Stallmeister, zu dem ging er, und sprengte bald darauf auf einem stattlichen Thier über den Obeliskenplatz. Er ritt die schöne breite Straße hinab durch das marmorne Thor der Propyläen, und draußen in der schattigen Allee, die nach dem Nymphenburger Schlößchen führt, ließ er sein Pferd nach herzenslust ausgreisen. Es war aber selbst hier draußen, wo eine freiere Luft über die stillen Felder wehte, noch so schwäl, daß das Pferd sich bald von selbst wieder

zu einem ruhigeren Tempo bequemte.

Die Strafe mar nicht fehr belebt. Nur einzelne Arbeiter wanderten aus ber Stadt nach Hause, ein paar Soldaten tamen Arm in Arm singend aus einer Schenke. Sie gingen hinter einem Mädchen her, bas fich beeilte, vor der völligen Duntelbeit in die Stadt gurudgutommen. Sie mar fauber getleidet, von fehr hübschem Buchs, und hatte ihr haar, wie es damals eben Mobe murbe, frei über die Schultern herabhangen. schien die Burschen zu reizen, mit ihr anzubinden, und die turze, schnippische Art, mit ber bas Madchen sie absertigte, fachte ihren Muthwillen erst recht an. Der Eine griff ihr in die flatternden Haare, der Andere wollte sich scherzend ihres Armes bemächtigen, und da zufällig der Fußweg hinter den Bäumen gang menschenleer war, hatte fie umsonft fich ber Budringlichen zu erwehren gesucht, wenn nicht Felix gerade in Diefem Augenblick herangesprengt mare. Mit lauter Stimme rief er den Burichen zu, fie follten auf der Stelle das Mädchen loslassen und sich zum Teufel scheren. Mochten sie ihn nun für einen Offizier in Civil halten ober nur von feinem gebieterischen Wesen eingeschüchtert werden, genug, sie gehorchten sofort und entfernten sich querfeldein nach der Caserne, deren mächtiger Bau fern über die dunkle Wiese herüberragte.

Der Retter sah sich jetzt die Gerettete näher an. Es war kein Zweifel, dieses Stumpfnäschen, diese weißen Zähne und rothen Haare hatte er schon einmal gesehen, an jenem ersten Morgen in Jansen's Atelier. Nun siel ihm auch der Name

wieber ein.

Guten Abend, Fraulein Beng! fagte er. Bas machen Sie für gefährliche einfame Promenaden?

Gefährlich? gab fie lachend zurud, da fie auch ihn sogleich ertannt hatte. Was ift Gefährliches babei? Gefreffen hatten Die mich nicht. Ich tann mich schon wehren.

Wenn ich aber nicht zum Glück dazu gekommen ware — Meinen Sie, ich ware den Beiden nicht doch ausgekommen, auch ohne Ihre Hülfe? Ich laufe wie der Wind. Mich holten Sie nicht einmal zu Pferde ein.

Das wollen wir doch sehn, kleine Here! Wenn Sie jett

nicht gutwillig —

Er bengte sich zu ihr hinab und haschte nun gleichfalls nach ihrem Haar. Sosort aber wirbelte sich die schlanke kleine Gestalt um ihre eigene Achse, daß ihm die langen Strähnen wieder aus der Hand glitten, sprang dann wie der Blitz über ben schmalen Chaussegraben und rannte, ehe er zur Bestinnung kommen konnte, in das weite Feld hinaus, wo sie ihm wie

burch ein Wunder plötlich aus den Augen war.

Das Pferd hatte bei der heftigen Bewegung des Mädchens gescheut und einen Augenblick seinem Reiter zu schaffen gemacht. Als er es jetzt wieder beruhigt hatte und nun halb lachend, halb ärgerlich der Entstohenen auf das Marsfeld nachsprengte, war in der That weit und breit keine Spur von ihr zu entbecken. Er rief ihren Namen, er gab ihr die besten Worte und versprach, sie nicht mehr anzurühren, wenn sie nur wieder zum Borschein käme. Erst als er die Hoffnung schon aufgegeben hatte und das Pferd verdrießlich herumriß, um in die Allee zurückzureiten, hörte er dicht neben sich hinter einem kleinen Steinhausen, den er im Eiser übersehen hatte, ein helles Kichern, und plötzlich richtete sich das Mädchen vom Boden auf und schritt unbesangen auf ihn zu.

Sehen Sie wohl, daß Sie mich nicht hätten fangen können, wenn ich nicht gewollt hätte? rief sie. Run reiten Sie nur

ruhig nach Saufe, ich finde icon meinen Weg.

Eine wahre Here bist bu! rief er lachend. Ich sehe, daß man sich eher vor dir fürchten muß, als daß dir bange zu sein brauchte. Aber höre, Zenz, da wir nun doch einmal so zusammengetroffen sind, sage mir nun auch, weßhalb du nicht wieder zu Herrn Jansen kommen willst?

Die Frage schien ihr unbequem. Sie brehte sich auf bem Absat herum und sagte trotig, indem sie anfing ihre verwirrten Haare in Ordnung zu bringen: Was geht es Sie an? Was wissen Sie überhaupt von mir? Ich kann thun und lassen, was ich will.

Freilich, Zenz. Aber es wäre hübsch von dir, wenn du Bernunft annähmst und dich einmal wieder sehen ließest. Ich bin auch Künstler und würde gern eine Zeichnung von dir machen. Oder, wenn du nicht mehr in das große Atelier tommen willst, — ich habe eine ganz stille Wohnung, kein Mensch würde es ersahren, wenn du zu mir kämst — es geschähe dir gewiß nichts zu Leide, und ich würde dir etwas Schönes schenen, du könntest fordern, was du wolltest.

Sie hatte, während er sprach, beständig den Kopf geschüttelt. Was sie für ein Gesicht dazu machte, konnte er nicht sehen, da sie das Kinn tief auf die Brust gesenkt hatte. Jett sah sie plötzlich zu ihm auf und sagte, die losen Haare in einen dicken Knoten schlingend, mit einem kleinen Lachen, das ihr sehr gut stand: Ich möchte einmal zu Pferde sitzen und recht wild

im Rreife berumreiten.

Wenn es weiter nichts ift! lachte er. Komm! Get ben

Fuß nur breift in ben Bügel!

Er bog fich wieder zu ihr hinab, faßte fie unter die Arme, die fie ihm entgegenstreckte, und schwang das leichte Berfonchen wie eine Feder in die Höhe; dann ließ er sie vor sich auf den Sattel nieder und ergriff die Bügel. Sofort schlang fie ihre Urme fest um feinen Leib und schmiegte fich so bicht an ibn, daß ihm einen Augenblick ber Athem verging. Sitest du fest? rief er ihr zu. Sie nicte und kicherte leise por fich bin. Nun sette er bas Bferd in Bewegung und fing an im Rreise herum zu reiten, erft mäßig, bann immer rascher und wilber, und fie fag ohne fich ju rühren vorn auf dem Sattel und batte ibr Gesicht fest an seine Brust gedrückt. Macht es dir Spaß, rief er, oder soll ich aufhören? -- Sie gab teine Antwort. -Wie mar's, fagte er, wenn ich jest fo mit bir in bie Stadt zurücktrabte und hielte erft an meinem Saufe ftill, da müßteft du gern ober ungern mit mir tommen und thun, was ich wollte. Bist du nun nicht boch in meiner Gewalt?

Er hielt einen Augenblick den Zügel an, als ob er ihr Zeit lassen wollte, zu dem längeren Ritt sich recht sest zu setzen. Aber plöglich fühlte er, wie ihre Arme seine Brust freiließen, und im nächsten Augenblick war sie vom Sattel des Thiers heruntergeglitten und stand hoch aufathmend und ihren leichten Anzug zurechtstreichend auf dem nächtlich dämmernden Felde vor ihm.

Ich danke Ihnen schön, sagte sie, es war sehr lustig, aber nun ist's genug. Und all das Andere ist dummes Zeug, und damit Gut' Nacht! Wenn Sie mich wieder sangen können,

mögen Sie mich behalten!

Im Nu war fie davon gesprungen und hinter ben nächsten Hauch wenn es ihm ernstlich darum zu thun gewesen wäre, ihr nachzusetzen, hätte er zwischen den Gärten und Heden, die das Feld einsäumen, ihre Spur nicht wieder

aufzufinden vermocht.

Einige Borübergehende hatten dem abenteuerlichen Auftritt von der Allee aus zugesehen. Er hörte allerlei Scherzreden, die er nicht verstand. Gott sei Dant! rief er vor sich hin. Wenn ich mir dergleichen in meiner theuren Heimath erlaubt hätte, spräche morgen die ganze Stadt von nichts Anderem, mit den unfinnigsten Uebertreibungen. Und hier — "hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!" Es lebe die goldene Freiheit!

Er ritt heiter aufgeregt nach ber Stadt zurück. Immer noch glaubte er die Arme des Mädchens um seine Brust zu fühlen und ihren warmen Athem in seinem Gesicht. Sein Blut war nicht, wie er gehofft hatte, durch den Ritt gefühlt worden, und der scharfe Trab, zu dem er sein Thier spornte, wollte nicht mehr viel helsen. Er lieferte das schweißtriefende Pferd in der Reitbahn wieder ab und bog dann in die Briennerstraße ein, um im Hofgarten noch eine Weile zu sitzen, Eis zu essen und seinen Träumen nachzuhangen.

Als er wieder an das Haus tam, wo Julie wohnte, stutte er. Wer stand dort unbeweglich an den Gartenzaun gelehnt, die Augen auf das helle Barterrefenster geheftet? Jansen?

In weitem Bogen umging ihn Felix und blieb auf ber anbern Seite ber Strafe im Schatten ber Häufer stehn. Bohl Denfe, XIII.

eine halbe Stunde sah er ben Freund brüben auf seinem Posten ausharren. Dann wurde das Fenster durch eine dichte Gardine verschlossen, gleich darauf riß der Späher am Gitter sich los und entfernte sich langsamen Schrittes.

Felix ging ihm nicht nach. Er verschmähte es, die geheimen Wege des Freundes auszuspüren. Was ihm der Zufall hier offenbart hatte, gab ihm für heute genug zu denken, ohne daß er den Zusammenhang enträthseln konnte.

#### Bweites Buch.

## Erftes Rapitel.

Es war ungewöhnlich still in Angelica's Atelier, so still, daß man durch die dunne Wand, die sie von ihrem Nachbarn trennte, deutlich das fröhliche Pfeisen seiner weißen Mäuse hören tonnte. Dies war immer ein Zeichen, daß ihr Herr, wie er sich ausdrückte, "auf Teufelholen schanzte", seinen Pinsel im dichtesten Kampsgewühl der Lüßener Schlacht herumtrieb.

Auch Angelica war sehr fleißig. Aber mährend sie sonst unter dem Malen zu plaudern liebte, um die Leute, die ihr saßen, nicht einschlafen zu lassen, öffnete sie heute nur selten die Lippen. Es war die letzte Sitzung; die letzte Hand, die ja immer wieder eine erste ist, sollte an das Bild gelegt werden, jeder Pinselstrich entschied über Sein oder Nichtsein einer Nüance,

über Wohl und Webe eines Drudes.

Um recht sicher zu gehen, hatte sie eine Brille aufgesetzt, die sie nicht gerade verschönerte, und die Maljacke, an deren linkem Aermel sie ihre Pinsel auszuwischen pslegte, war im Eiser der Arbeit aufgegangen und gab zusammen mit dem lanzenartigen Malstod und dem Schilde der Palette dem guten, bescheidenen Gesicht einen streitbaren Anstrich: als handelte sich's um die Erlösung der verzauberten Prinzessin, die dort im Sessel ihr gegenübersaß und ebenfalls ungewöhnlich still war. Ob Julie besonders ernsten Gedanken nachhing, oder nur wie alle Menschen, die gemalt werden, einer gewissen gedankenlosen Schwermuth anheimstel, war nicht zu ergründen.

Sie war heute besonders schön. Statt des rothseidenen Rleides trug sie ein luftigeres von durchsichtigem schwarzem Stoff, durch das der weiße Hals durchschmmerte. Angelica hatte das angeordnet, um alles Licht auf dem Gesicht zu sammeln, und auch die Haartracht, welche die Contour des Kopfes freiließ und von dem einfach geslochtenen Nackenhaar noch einige Locken für die Schultern sparte, war eigenste Erstindung der Künstlerin. Jest, in dem ruhigen Licht, glänzte das matte Weiß ihrer Haut und das weiche Blond der Haare so lieblich gedämpft und dennoch klar, und die Augen unter den braunen Wimpern leuchteten so feurig dei aller Sanftheit, daß man Angelica's Behauptung verstehen konnte: so etwas lasse sich micht malen; Gold, Berlen und Sapphire seien das Material, um mit diesem Farbenschmelz zu wetteisern.

Zwar war die erste Jugendblüte vergangen. hie und ba tonnte ein gutes Auge ein Fältchen, einen schärfer eingegrabenen Rug entbeden, und die gelaffene Anmuth, mit der fich die edle Bestalt bewegte, ließ teinen Zweifel barüber, bag bie Jahre hinter ihr lagen, wo ein Mädchen sich beständig wie ein Bogel auf dem Zweig bin und ber wendet, gleichsam immer auf dem Sprung, in das unbefannte, verlodend ichone Leben binausjuschwirren, ober fich neugierig umschauend, ob fein Jager ober Bogelsteller in ber nahe fei. Ueberhaupt tonnte man es fich taum porftellen, wie dieses so still in fich rubende reizende Beicopf jemals die üblichen Badfisch-Thorheiten begangen haben follte. Wenn fie aber zu sprechen anfing, und besonders wenn fie lachte, erglanzte bas ausbrudsvolle Geficht von einer gang jugendlichen Munterfeit, die Augen, die ein wenig turzsichtig waren, brudten fich leife zusammen und nahmen einen muthwilligen Ausbruck an, und nur ber charaftervolle Mund behielt feinen Rug von finniger Festigkeit. Das übrige Gesicht bat Ihnen Gott gegeben, sagte Angelica gleich in ber erften Sipung; Ihren Mund verdanken Sie fich felbst.

Sie hatte damit ein Gespräch über Schicksale und Lebenserfahrungen einleiten wollen; aber die ganze Antwort war ein vielsagendes und vielverschweigendes Lächeln eben dieses Mundes

gemefen.

Angelica war ein seinfühliges Mädchen. Sie brannte natürlich darauf, von der Bergangenheit ihrer bewunderten Eroberung mehr zu ersahren. Aber nach dem Scheitern jenes ersten Bersuches war sie viel zu stolz, ein Bertrauen zu erbetteln, das ihr nicht entgegensam.

Für biefe Entjagung follte fie heute belohnt werden. Denn ploblich offnete Julie den Mund und fagte mit einem Senfger: Sie find einer der glüdlichsten Menschen, die ich je tennen ge-

lernt habe, Angelica.

hm! machte die Walerin. Und warum fremmt Ihnen das in vor?

Beil Sie nicht nur frei find, fonbern mit Ihrer Freiheit

and choes angufungen wiffen.

Benn es unr and was Rechtes wäre! Aber glauben Sie im Ernft, liebe Julie, daß meine Blumen-, Frucht- und Dorneustäde und die Berinder, Gones Schendilder nachzuführpern, mir die Meinung beidringen, ich iei ein besonders intentsfantes Cremplar meiner Gamung? Beste Freundin, was Sie mein Clud nenner, ist eigenrlich nur das besammte "denriche Glüd": ein Glüd, daß es nicht ein noch größeres Unglüd ist; ein Rach- und Gurrogas-Glüd: ich dabe gemus duran, um nicht zu verhangern, und lange nicht genug, um recht im zu werden. Bitte, war einem Gedansten mehr nach rechte. Ich will dach seinen die dam-Anstern und ber Schäffe.

Sie vermalte ben Refi ihres Capes ichon wieder anis

Emfiglic.

36 begreise sehr wohl, finde Julie fort, daß nie ein Ingendick kommu, wo man sid genigt, wo man gleichiam auf der Spige des Berges angekommen in unt nun um sid blick und sagt: einas Höberes gieht es nicht mehr, wenn es micht gleich in die Wolken geben soll. Aber Sie lieben dach June Lunft, und ich meine, daß Sie sich den ganzen Tag, das ganze Uden hindurch mu einas beschärzigen können, was Sie lieben

Benr ich nur auf wüßte, ab es mit wieder liebt. Seinen Sie, da fint der Hafer, ein ganz tenfelsmäßiger Halen, winde herr Mischen fagen. Ih man auch wirflich zur Kunft berufen, ih meine, zu einer Künftlerichaft von Gottes Guaden, wenn es an einem Haar gehangen hat, daß man nie einen Binsel angerührt hätte?

Sie nie einen Binfel angerührt?

Bewiß, sondern ftatt beffen einen gemeinen Rochlöffel und ähnliche verachtete Sausgerathe. Was feben Sie mich fo unglänbig an? Glauben Sie, ich ware Beitlebens ein reizlofes altliches Mäbchen gewesen? Ich war auch einmal siebzehn Jahr und gar nicht übel, natürlich ohne jeden Bergleich mit fo Etwas. wie da eben por mir fitt: in meinem gangen niedlichen Gesicht teine vernünftige Flache, teine Form, tein Stil, blog die moblfeile beaute du diable. Aber wenn man gewissen Beugnissen trauen darf - mein Archiv von Sonetten, Ballbouquets und sonstigen garten Suldigungen habe ich freilich verbrannt — so war ich ein so sauberes und appetitliches junges Ding, wie taufend andere. Mutterwit hatte ich genug, ein gutes Berg fah mir aus den Augen, und bettelarm mar ich auch nicht warum batte mir's an Bewerbern fehlen follen? Rein, meine Liebe, ich hatte sogar die Auswahl, und wenn ich auch jest nicht recht begreife, warum ich gerabe biefen Sterblichen allen Anderen vorzog, damals muß ich es doch wohl gewußt haben. Es ift mir noch bunkel erinnerlich, wie unerhört gludlich, verliebt und luftig ich war. Wäre Alles den gewöhnlichen Gang gegangen, mahrscheinlich mare ich noch immer verliebt und gludlich — Treue ist mein Hauptfehler, — wenn auch vielleicht nicht mehr fo luftig. Aber dazu follte es nicht tommen. Dein Bräutigam ertrant beim Baben — ich bitte Sie, ein so bummes Unglud! — ich fiel vor Schred und Gram in ein Nervenfieber; wie ich davon aufstand, mar das bischen beaute du diable zum Teufel, die ersten Jahre verbrachte ich in Brautwittwenthränen, und wie die allmählich zu fließen aufhörten war ich eine unhübsche, rasch verblühte Berson, mit einem Berzen freilich, das noch kaum recht in Flor gekommen war, nach welchem aber fein Mensch sich besonders ertundigte. — Damals verloren wir auch unfer kleines Bermögen, nun mußte ich irgend was ergreifen, und ba mar es benn freilich "ein Glud", bag ich schon als Schulfind viel Reit mit Reichnen und Malen verdorben hatte. Glauben Sie, beste Freundin, daß eine Tugend,

bie man so aus der Noth macht — fie mag so verdienstlich sein, wie ste will — daß die ein Menschenkind so recht von

Bergen glüdlich machen tann?

Warum nicht, wenn sich noch allerlei Glück hinzusindet, wie es Ihnen ja geschehen ist? Sie haben Italien gesehen mit jener munteren, alten Dame, von der Sie mir neulich so hübsche Geschichten erzählt haben; Sie können jetz Ihre Kunst hier in voller Freiheit ohne peinliche Sorge ausüben, Dank dem Legat Ihrer mutterlichen Freundin, leben in dieser schönen Stadt, im Berkehr mit Freunden und Kunstgenossen, von denen Sie respectirt werden — ist denn das Alles nichts?

Es ist sogar recht viel, und doch — ich will Ihnen was ins Dhr fagen, es bleibt fehr unter uns, und wenn ich Sie nicht fo unvernünftig liebte, daß Gie Alles von mir verlangen könnten, biffe ich mir lieber die Zunge ab, eh' ich es einem lebendigen Menschen gestehen mochte: wenn ich mit der Zeit so berühmt würde wie meine Namensschwester, deren Bilber mir freilich immer sehr langweilig vorgetommen sind, oder gar einmal dabin tame, mit mir felbst als Runftlerin zufrieden zu fein, — all dies ungewöhnliche Glud gabe ich bin um ein gang alltägliches Dupendglück: einen guten Mann, der nicht einmal ein besonderer Ausbund von Bortrefflichleit zu fein brauchte, und ein paar hubsche Rinder, die immerhin ein bischen unbequem, unbändig und ungezogen sein dürften. Go, nun wiffen Sie's und nun lachen Sie mich nur aus, daß ich Ihnen fo naiv verrathen habe, mas Unfereins fonst zu verheimlichen pflegt wie die Sünde.

Sie wären auch gewiß eine prachtvolle Hausfrau geworden, sagte Julie still vor sich hin blidend. Sie sind so warmherzig, so gut, so selbstlos; Sie hätten einen Mann sehr glücklich gemacht. Ich — wenn ich mich mit Ihnen vergleiche — aber wollten wir uns nicht lieber du nennen? Ich habe allerlei unliedsame Erfahrungen mit Duzschwestern gemacht, darum komme ich dir gegenüber so spät damit heraus — nein, aber du mußt mir den Kopf auf den Schultern sassen — du drückt mich ja todt — wenn ich das gewußt hätte —! Und wer weiß, wenn du mich näher kennen sernst

Die Malerin hatte Palette und Malstod weggeworfen und war in ihrer stürmischen Manier über die angebetete Freundin hergefallen, die endlich ihre eigene Hingebung so lieblich erwiederte.

Wenn ich dich noch hundert Jahre kenne, will ich es fertig bringen, dich noch hundertmal lieber zu haben! rief sie, indem sie vor Julien niederkniete, die Hände in drolliger Lebhaftigkeit in ihrem Schooß gefaltet, und andächtig durch die Brille das schöne Gesicht anstarrte.

Nein, sagte die Freundin ernsthaft, du kennst mich wirklich noch nicht. Hast du eine Ahnung davon, daß ich das Glück, wonach du noch jetzt dich sehnst, aus eigner Schuld verscherzt habe, — weil ich, wie meine besten Jugendfreundinnen sagten, ein herzloses Mähchen war?

Unfinn! rief Angelica. Du und herzlos? Dann bin ich

ein Krotodil und lebe von Menschenfleisch!

Julie lächelte.

Ob fie Recht hatten — ich glaube es felbst nicht. Aber bu weißt, es ift so allgemeine Sitte, sich "berglich" zu zeigen, Befühl, Theilnahme, Bartlichkeit zu außern, auch wo man völlig talt bleibt, daß die Cordelien immer im nachtheil fein werden. Schon fehr früh — vielleicht als Rind meines Baters, ber ein ftrenger, nach außen bin ftarrer und fühler alter Golbat war und fein Gemuth nicht auf ber Bungenspite trug - schon als Backlich batte ich einen Wiberwillen gegen das Guß- und Holdthun, bas hinschmachten und Anschmiegen, die ganze conventionelle Liebensmurdigfeit, hinter ber fo oft ber graufamfte Reid, die eisigste Selbstsucht sich verbergen. Ich konnte mich nie zu den überschwänglichen Bufenfreundschaften, den Bergensbundniffen auf Leben und Tod bequemen, die plöglich an einer Cotillon-Rivalität, an einem ehrlichen Tabel, ober auch blog an innerer Langerweile zu Grunde geben. Meine erste Erfahrung in dieser Sinficht war auch meine lette. Und wie viel ernstliche Zuneigung und Treue und nie anerkannte Aufopferung batte ich an diese Kinderei verschwendet! Bon da an nahm ich mich besser in Acht. Und wirklich wurde es mir auch nicht so schwer, mein Herz zu huten. Ich lebte mit meinen alten Eltern, die beide äußerlich troden

und pedantisch erschienen, aber die Runft verstanden, in der Stille fich felbft und mir ein reiches, marmes und schones Leben ju schaffen, bas meinen Gebanten und Befühlen binlängliche Nahrung gab. Nach ihnen bilbete ich mich und sprach so ziemlich ihre Sprache. Ich mag mich allerdings feltfam ausgenommen haben, wenn ich in jungen Gesellschaften über gewisse Modegefühle mich so geringschätig äußerte, wie es allenfalls einem alten General verziehen worden ware, aber seiner Tochter nicht vortheilhaft stand. Ich war gang ohne Arg dabei. Ich empfand wirklich bei vielen Unlaffen, mo Andere in Rührung oder Begeifterung binfcmolgen, nicht das Beringfte, wenn nicht gar ein Unbehagen. So oft mich aber etwas wirklich ergriff — eine schöne Musit, ein Gebicht ober ein feierlicher Gindruck in ber ; Natur, murbe ich gang ftumm und konnte in das entzuckte Beplapper um mich ber um die Welt nicht einstimmen. Aus reiner Berachtung ber Phrasen stellte ich mich bann gegen meine eigene Empfindung tubl und tritisch und mußte boren, daß mit mir nichts anzufangen fei, daß mir, als einem Madchen ohne Berg, natürlich diese geheimnisvollen Seligfeiten ewig verschloffen bleiben mußten. Ich lächelte bazu, und mein Lächeln bestärtte Die gartbesaiteten Gemüther in ihrer Meinung von meiner Gefühllofigkeit. Da ich zufällig Reine von Allen fo liebensmurbig fand, um fie trot biefer ichlechten Bewohnheiten gu lieben, machte ich mir durchaus nichts aus meiner Bereinsamung.

So war es mir mit meinem eignen Geschlecht ergangen, und nun mit den jungen Männern sollte mirs nicht viel besser gehen. Sehr bald hatte ich die Bemerkung gemacht, daß das stärkere Geschlecht nur andere, aber nicht gerade liebenswerthere Schwächen hat, als wir, vor Allem, daß sie noch viel eitler sind und daher Diejenigen unter uns besonders schätzen, die ihrer männlichen Ueberlegenheit huldigen. Was man so gewöhnlich mädchenhaste Scheu, weibliche Zartheit, jungfräuliche Innigseit nennt, ist das nicht in neunzig Fällen unter hundert ein schlau berechnetes künstliches Spiel, das diesen gestrengen Herren der Schöpfung vorgauteln soll: hier fänden sie, was sie wünschten; in diesem schmiegsamen, biegsamen, unselbständigen

Wesen begegne ihnen die beste Ergänzung ihrer zum Herrschen geborenen Natur, die zartsühlendste Ergebung in ihren höheren Willen, ein rein gestimmtes Scho all ihrer trefslichen Wünsche und Gedanken? Hernach, wenn der Zweck der süßen Komödie erreicht ist, wird bald genug die Maske abgelegt, wir guten Lämmer zeigen, daß wir auch einen Willen, eignen Sinn und eigne Macht haben, und der schone Wahn reist kläglich entzwei. Als ich mir das zuerft klar gemacht hatte, empfand ich einen kiefen Etel. Bald aber mußte ich lachen und sagte mir: dieses Bossenspiel ist so alt wie die Welt. Wenn die stolzen Heren Beste tropben sich immer wieder täuschen lassen, müssen sie

wohl ihren Bortheil babei finden.

Nur tonnte ich mich auch jest nicht entschließen, mitzuspielen, wie ich es alle Andern thun fab. Aus dem Zwed, der ben' Andern all diese kleinen Mittel heiligen mußte, machte ich mir nichts. So blog im Allgemeinen den Männern zu gefallen -dazu brauchte ich mich nicht besonders anzustrengen, da ich meiner Mutter ahnlich fah, bie für eine Schönheit gegolten hatte. Und die Liebe irgend eines Mannes zu gewinnen, bagu hatte mir erft Giner gefallen muffen, mir erft gefährlich werden. Dazu tam es aber nicht. Ich dachte wirklich oft: hast du nun ein Herz, oder hast du teins, daß es gar nichts fühlt in der Besellschaft diefer schmuden Offiziere, Studenten, Rünftler, die fo gute Tanger find, fo flegesgewiffe Mienen und tadellose weiße Cravatten haben und fich mit der huldvollsten Ueberlegenheit von all den schüchtern erröthenden und demüthig aufhorchenden sugen Geschöpfen ins Net loden laffen, die dabei beimlich ins Fäustchen lachen?

Julie schwieg eine Weile und drückte die Augen ein. Wunderlich, sagte sie dann mit einem Seufzer, wie wir plöslich auf diese alten Geschichten gekommen sind! Du mußt wissen, Liebe, sie sind wirklich schon sehr alt, älter als du denkst. Ich werde nächstens einunddreißig Jahr. Als ich diese Betrachtungen zuerst anstellte, war ich achtzehn. Kun subtrahire selbst. Wenn ich mich damals verheirathet hätte, konnt' ich jetzt eine Tochter von zwölf Jahren haben. Statt dessen die eine wohlconservirte alte Jungser, und mein einziger Anbeter ist eine

närrische Malerin, die sich bloß aus coloristischer Marotte in mich verliebt hat.

Rein, sagte Angelica, die inzwischen eifrig fortgemalt hatte, bamit lass ich mich jetzt nicht abspeisen. Ich habe die Männer immer für ziemlich dunum gehalten, weil sie, wie du ganz richtig sagst, sich von so groben Künsten und Kniffen sangen lassen. Aber daß sie deinen Werth nicht erkannt haben sollen, daß sie sich nicht, wie vor Troja um die griechische Hexe, die Hälse um dich gebrochen haben — das ist mir denn doch unbegreifslich; so eitel und unklug sind doch nicht Alle, und Einige giebt es immerhin — ich selbst habe Den und Jenen gekannt —. Aber ditte, das Kinn um eine Linie mehr gesenkt! —

Ja wohl, fuhr Julie fort, es giebt allerdings Ginige -Einer fogar ift mir begegnet, bem zu Liebe ich felbst am Ende Die Romodie mitgespielt hatte, wenn mir nur nicht alles Talent bazu versagt gewesen ware. Wie er hieß, wie er sich mir naberte, tann bir gleichgültig fein. Er bat jett längst eine Andere geheirathet und mich wohl bis auf den Ramen ver-Ich — Unsereins vergißt ein solches Erlebniß nie, auch wenn es todt und begraben in irgend einem Winkel unseres Berzens liegt. Denn daß ich ein Herz hatte, fo gut wie alle Andern, das merkt' ich damals nur zu deutlich. Ich gefiel ihm fehr, er ließ es mich bei jeder Gelegenheit merken. Und er war auch wirklich um Bieles beffer, von Gitelkeit und Gelbftfucht viel weniger angekränkelt als die Meisten und meine unbefangene Art, mich zu geben, wie ich war, und feine koketten Empfindsamteiten zu beucheln, schien ihm schon der Ungewöhnlichteit wegen angiehend zu fein. Da er reich mar und meine Eltern wohlhabend, stand auch außerlich nichts im Wege. Und so, obwohl kein bindendes Wort gefallen war, sah man uns Beide im Stillen für ein Paar an; ich glaube, die Männer gönnten mich ihm aufrichtiger, als meine "Freundinnen" mir Diefen vielumworbenen Mann. Ich selbst war freilich auch bei Diefer Gelegenheit wenigstens nach außen bin fühler und gurudhaltender, als gludlich Liebende zu fein pflegen. Ich bing an meinem Erwählten mit febr innigem Gefühl; aber immer mischte sich darein eine stille Furcht, eine Art Befremden — vielleicht

ein prophetischer Zug meines Herzens, das mich warnte, nicht

gang und gar in biefer Liebe aufzugeben.

Und eines Tages, bei bem Gespräch über einen Ungludsfall in einem brafilianischen Bergwert, wo fünfzig Menschen plötlich von schlagenden Wettern getöbtet worden waren, - ba brach das Unheil auch über mich herein, und ich follte in ber Ferne mitverunglücken. Es wurde über das Ereignig, wie das so Sitte ist, gewaltig lamentirt. Ich schwieg, und als mein Beliebter mich fragte, ob mich das entsetliche Unglud gang verfteinert habe, fagte ich, ich konne mir nicht helfen, aber ich empfände nicht viel Mehr dabei, als wenn ich in irgend einem Beschichtsbuch lafe, es seien vor taufend Jahren in irgend einer Schlacht zehntausend Menschen umgekommen. Das Elend ber Welt liege uns täglich und stündlich so nah, und wir seien meift fo fträflich gleichgültig bagegen, bag ich nicht einfabe, warum ich auf einmal so viel Mitgefühl bei einem Unfall haben follte, der nur, weil er gerade in der neuesten Zeitung stebe, Auffeben errege, übrigens ganz alltäglich und nicht einmal von befonders ichredlichen Umftanden begleitet fei.

Kaum hatte ich das gesagt, so siel Alles über mich her, natürlich zuerst in der Form der Neckerei, mein altes Beiwort "das herzlose Mädchen" wurde wieder aufgewärmt, aber da ich ruhig blieb und die Anklagen der Empfindsamen ziemlich schlagend absertigte, erhitzten sich die Gemüther immer mehr, und es wurden mir die eifrigsten Humanitätspredigten gehalten, gerade von Solchen, die keinem kranken Hunde einen Arunk Wasser gereicht hätten und armen Menschen nur halfen, wenn es ihnen nicht allzu unbequem war.

Mein Freund war ebenfalls schweigsam geworden, nachdem er Ansangs versucht hatte, meine Partei zu nehmen. Als ein echter Mann aber, der er doch immer blieb, konnte er sich gegen die entsetzliche Wahrheit nicht verschließen, daß ich durchaus nicht weich und weiblich genug empfände. Mein schlagfertiger Verstand wurde ihm immer bedenklicher, ich merkte es wohl, aber nun wehrte sich der Stolz in mir gegen ein Beschönigen und Verhehlen meiner innersten Natur; obwohl mir die Thränen nahe waren, blieb ich tapfer, sührte ruhig meine Sache und

hatte die armselige Genngthuung, daß ich äußerlich den Sieg behielt. Sinen theuer erkauften Sieg! Bon diesem Abend an zog sich mein Geliebter sichtbar zurück, meine "beste Freundin" ließ es sich angelegen sein, ihn über meinen Charakter mehr und mehr aufzuklären, und da sie selbst gerade die Eigenschaften besaß, die mir sehlten und die allein, wie man sagt, das Glück der Ehe verdürgen können, so war nichts natürlicher, als daß er sich drei Wochen darauf mit diesem gefühlvollen Wesen verslobte, das ihn nun dreizehn Jahre lang —

Aber ich will ihr nichts Uebles nachreben. Sie hat gewiß auch mir einen Dienst erwiesen, benn vielleicht hätte ich diesen Mann nicht viel glücklicher gemacht. Und damals bewahrte sie mich vor einem schweren inneren Streit der Gefühle. Wäre ich wirklich verlobt gewesen, so hätte ich am Ende gezaudert, die Bflichten zu erfüllen, die meine arme Mutter von mir fordern

tonnte.

Mein Bater starb nämlich unerwartet schnell, und nun zeigte sich's, daß die Mutter des herzlosen Mädchens, die gleichfalls für eine kalte Natur galt, eine viel leidenschaftlichere Liebeskraft unter ihrer starten Hülle verbarg, als alte Frauen sonst bis über die silberne Hochzeit hinaus sich zu bewahren pflegen. Weine Mutter wurde durch den Tod ihres alten Mannes erst in eine schwere Krantheit gestürzt, dann in einen halb irrstunigen Bustand, in welchem sie noch viele Jahre hinvegetirte, zu ihrer Dual — und meiner!

Sie verstummte, stand dann plöglich auf und trat zu der Malerin hinter die Staffelei. Berzeih mir, Liebe, sagte sie, aber ich sinde, du solltest aushören; mit jedem Pinselstrich, der noch etwas glättet und vermalt, machst du es unähnlicher. Sieh mich nur genauer an. Bin ich denn noch das blühende Geschöpf, das da von der Leinwand in die Welt hinausprahlt: "zwölf Jahre Entsagung, Einsamleit, lebendiges Begrabensein haben teine Spur auf meinem Gesicht zurückgelassen"—? So würde ich vielleicht aussehen, wenn ich das Glück gekannt hätte. Man sagt ja: Glück erhält jung. Ich aber — ich din ersschrecklich alt — und habe doch eigentlich noch nicht zu leben angesangen!

Sie wandte sich hastig ab und trat ans Fenster.

Angelica legte bie Palette fort, trat leife zu ihr hin und schlang ihren Arm um die seltsam aufgeregte Freundin.

Julie, sagte sie, wenn du so sprichst, du, die mit einem bloßen Lächeln wilde Thiere zähmen und zahme Menschen toll machen kann —

Sie wandte sich nach der Trösterin um, Thränen standen ihr in den Augen. D Liebe, sagte fie, mas redest du für Thorheit! Wie oft habe ich eine junge Bäuerin mit einem garftigen, plumpen Gesicht beneidet, die uns Milch und Gier brachte; blog weil sie kommen und gehen konnte, wie sie wollte, und unter lebendigen Menschen fich bewegte! Ich aber tannst du dir vorstellen, mas es beift, einen Menschen, ben man doch lieben muß, als einen Abgeschiedenen, ein lebendiges Gespenst neben sich zu seben, Die Stimme, Die einem früher geliebtof't, finnlose Worte ausstogen zu hören, bas Auge, bas einem so warm zugelächelt, fremd und halb erloschen zu seben das Auge, die Stimme der eigenen Mutter? Und das Jahr um Jahr, - und diese halb erftorbene Seele machte nur bann mit Angst und Bittern wieder auf, sobald ich den Bersuch machte, mich von ihr zu trennen. Denn wirklich, als ich es ein Jahr getragen hatte, glaubte ich, ich ginge daran zu Grunde, ohne daß das Opfer meines Lebens der Aermsten eine Wohlthat sein könne. Aber sobald sie länger als ein paar Stunden täglich. woran fle gewöhnt war, mich entbehren follte, gerieth fle in die heftigste Unruhe und wurde erst wieder still, wenn sie mich wiedersah. Ich mußte mich darein ergeben, daß ich ihr zum Leben nothwendig war, zu einem Leben, das ich doch mit nichts verschönern, erheitern, auch nur erleichtern tonnte. Denn so lang ich neben ihr war, bemerkte sie mich kaum, ja, oft schien sie mich nicht einmal zu kennen. Und boch konnte sie ohne mich nicht bestehen, und in der Heilanstalt, wohin sie einmal zum Bersuch gebracht murde, verfiel fie in einen Buftand, ber zu erbarmungswürdig mar, als daß selbst ein Madchen ohne Berg nicht davon gerührt worden mare.

Entfeslich! Und so hast bu zwölf ganze Jahre mit ihr

gelebt?

Bwölf ganze Jahre! Scheint es dir noch so unbegreiflich, noch so "dumm" von den Männern, wenn sie sich zu einem Mächen nicht eben hindrängten, das ihnen zu ihrem bischen Schönheit und Bermögen auch noch dieses Schickal mit ins Haus gebracht hätte? Nein, Liebe, die Männer sind gar nicht so dumm. Selbst wenn ich verlobt gewesen wäre und meinen Bräutigam von Herzen geliebt hätte, — das hätte ich ihm nicht zugemuthet, sein Leben an eine Frau zu binden, die an ein so schwerliches Schickal sessen war!

Aber jett - seitdem du frei geworden bist -

Frei! Eine schöne Freiheit, tangen zu durfen, nachdem bas Fest vorüber ist, für die versaumte Rosenzeit mich mit gemachten ober gemalten Blumen zu trösten! Ich las einmal irgendwo, das Blud sei wie Wein; wenn man es nicht gleich alles vom Fag weg austrinte, sondern einiges auf Flaschen fulle, tomme es einem fpater ju Gute. Es reife bann nach und werbe edler, wenn es von ber rechten Gorte gewesen fei. mag etwas daran fein; aber wie edel es dann auch ift: ber alte Wein hat teine Blume mehr; das Glud, das man nicht jung gekostet, hat einen berben Geschmad. Und wer bürgt mir. daß ich überhaupt noch einmal meinen Durft lösche? Biele Taufende negen nie ihre Lippen und leben so nüchtern hin. Warum foll ich es besser haben? Weil ich schöner bin als Biele? Das ist auch mas Rechtes. Das Schickal ist aar nicht galant und fakt feine Beschlüffe ohne Ansehn ber Berson. Und um mich mit diesen beaux restes zu troften, mußte ich einfältiger sein. Jest, wenn ich vor den Spiegel trete, sehe ich immer dasselbe wohlbekannte Geficht, das feine Jugend verloren Ich komme mir por wie ein seidenes Kleid, das zwölf Jahre im Schrant gehangen bat. Wenn man es bann berausnimmt, ift es noch immer Seibe, aber die Farbe verblichen, die Kalten brechen, wo man es anrührt, und wenn man's schüttelt, schwirren die Motten heraus. Aus meinem Kopf aber hab' ich beute genug binausfliegen lassen; es kommt nichts Kluges babei beraus, wenn man von alten Erlebniffen redet. Romm! wir wollen noch ein bischen malen und dann spazieren fahren. Wofür haben wir unsere schone Freiheit?

#### Bweites Rapitel.

Auch in Jaufen's Atelier mar um Diefelbe Beit weniger

gearbeitet als geplaubert morden.

Eduard Rossel hatte sich endlich aufgerafft, um den turzen Weg bis hieher trot der Hitz gurudzulegen. Ein riesengrößer Banamahut, über den er noch einen hellen Sonnenschirm hielt, beschützte sein Haupt; dazu trug er einen Sommeranzug von schneeweißem Bique und leichte Schuhe von gelbem Leder.

Er war fehr guter Laune, lobte Felix über die Unverdroffenheit, mit der er an seinem Knochengerüst fortstudirte und trat bann vor die Tänzerin, an welche Jansen eben die lette Hand

angelegt hatte.

Eine ganze Beile ftand er ftumm davor, bann rudte er einen Stuhl in die Nabe und bat Jansen, die Drehfcheibe zu bewegen, um bas Bert von allen Seiten betrachten zu konnen.

Seine Freunde behaupteten, es sei ein Bergnügen, ihn sehen zu sehn. Seine Blide schienen sich dann an der Form festzusaugen, oder vielmehr sie einzuschlürfen, alle Muskeln seines Gesichts belebten sich, und eine geistreiche Spannung wölbte ben etwas schlaffen Mund.

Run? fragte Jansen endlich; wie scheint bir's benn? Du

weißt, ich tann Alles hören.

Est, est, est! Was ist da viel zu sagen? Es hat natürlich gewonnen und verloren, wie das immer geschieht. Die unschuldige Frechheit, das pompejanische Aus-Rand-und-Bandgehn, das mich in der kleinen Stizze entzückte, hat bei der Durcharbeitung im Großen Schaden gelitten. Du könntest vielleicht den Respect vor der Natur ein bischen mehr versteden. Uebrigens — allen Respect vor dieser Natur! Was hast du denn für ein Modell gehabt? Natürlich immer noch start ibealistrt!

Durchaus nicht. Das reine Facsimile.

Bas? dieses Hälschen, diese Schultern, Arme, Brüftchen — Die gewiffenkafteste Abschrift, ohne jede Zuthat.

Der Dide stand auf. Das muß ich erst sehen, um es zu glauben, sagte er. Höre, bagegen sind ja die zopsigsten Canova's nur armselige Zuderbäderei. Und das wollt' ich eben vorhin sagen: das Griechische ist heraus, was in der Stizze war. Dafür aber ist hier eine Grazie, ein Esprit, eine Eleganz in die Form gesommen, dabei doch noch so ganz aus der ersten Hand — sinden Sie nicht auch, lieber Baron? — Du bist ein Glüdsmensch, Hans, daß dir solche Natur in die Hände läuft. In welchem Garten ist denn dies Kräutlein gewachsen?

Jansen zuckte die Achseln.

Nur heraus mit der Sprache, Neibhart! Du sollst ste mir gar nicht für lange abtreten, nur für einen einzigen Bormittag. Mir spukt gerade eine Composition im Kopf, wozu die Kleine da

Du mußt dem Glüd nur beharrlicher nachrennen, als es das Gesetz beiner Trägheit gestattet, versetzte der Bildhauer ruhig. Diesmal habe ich es auch nicht ohne Mühe beim Schopf gesaßt, und obwohl dieser Schopf sehr did ist und mit dew schönften Roth vor mir herleuchtete —

Rothe Haare? Run helfen teine Wintelzüge, Janfen, nun mußt bu fie mir abtreten. Mir schwebt fo was vor der Phantaste, seit Wochen schon — so was Waldjungferliches,

Nixenhaftes -

Abtreten? Ueber Die hab' ich teine Gewalt. Freund Felix ist zufällig bazu gekommen, als sie zum zweiten Mal bei mir war. Das hat sie so übel genommen, baß sie seitbem spurlos verschwunden ist.

Wohnt Tugend in dieser schinen Hulle? Um so beffer; so wird die Natur sich länger ihrer natürlichen Grenzen erfreuen und diese Tugend auch der Kunst zu Gute tommen. Sage mir nur ihre Wohnung, das Weitere soll meine Sorge sein.

Er notirte sich die Abresse, die mit Kohle an der Wand neben dem Fenster geschrieben stand, und trat dann vor die

große verhüllte Gruppe in der Mitte bes Ateliers.

Wie weit bist du mit ber Eva?

Ich kann sie dir leider heute nicht zeigen, erwiederte Jansen rasch. Sie ist gerade in einem Zustande —

Sebje, XIII.

Bas tausend, lachte der Dicke, das sieht ja gefährlich aus! Seit wann steckst bu benn bie Tücher mit Sicherheitsnadeln fest? Sollen dir die Bfaffen nicht daran berumschnüffeln, wenn

fie sich aus der Heiligenfabrik bier berein verirren?

Ein Rlopfen an ber Thur überhob Jansen ber fichtbaren Berlegenheit, zu antworten. Die Thür öffnete sich, und Angelica, in der Maljade und einen Binfel hinter dem Ohr, wie fie gerade von der Staffelei tam, erschien auf der Schwelle.

Guten Tag, Herr Jansen, sagte fie. Ach, ich ftore! baben Befuch. 3ch tomme später wieber. Ich hatte nur

eine Bitte.

Und Sie schenen sich, vor einem Collegen und Ihrem alten Berehrer diese Bitte auszusprechen? rief Roffel, indem er auf die Malerin zuging und ihr galant die Sand füßte. Wenn Sie wüßten, Fraulein Angelica, wie weh diefe unverdiente Rränfung einem fühlenden Herzen thut!

Herr Rossel, versetzte die Künstlerin, Sie sind ein Spötter, und zur Strafe bafür, daß Sie mit einem fühlenden Berzen prahlen, das Sie nicht besitzen, friegen Sie jett etwas sehr Schönes nicht zu seben. Ich wollte nur herrn Jansen bitten, mein Bild anzuseben, da gerade die lette Situng ift. Meine Freundin hat es mir erlaubt. Sie weiß, wie wichtig mir sein Urtheil ift.

Wenn ich aber gelobe, sehr artig zu sein und den Mund nicht aufzuthun -

Sie haben eine so einschüchternde Art, die Mundwinkel zu

peraieben ---

Ich will meinen hut vors Geficht halten, nur die Augen

follen über den Rand guden

Run denn in Gottes Ramen! Obwobl ich auf Abre feierlichsten Belübbe nichts gebe. Ich stelle mich unter Herrn Jansen's Schut, und wenn auch der Herr Baron vielleicht mitfommen will -

Jansen hatte tein Wort gesagt, aber in sichtbarer Sast seinen Kittel mit dem Rod vertauscht und den Staub von den Banden gespült.

Als sie oben in das Atelier eintraten, fanden sie Rosen-

bufch schon in eifrigster Bewunderung des Bildes, wobei er in seiner ritterlichen Beise sich bemuhte, seine Begeisterung zur

Halfte dem Original zukommen zu laffen.

Julie war aufgestanden und neben den Seffel getreten. Als fie statt des Sinen, den sie erwartet, Angelica mit dreifachem Geleit zurücklehren sah, schien eine leichte Berlegenheit ste anzuwandeln. Dann aber begrüßte sie die Herren, die ihr die Malerin vorstellte, mit unbefangener Anmurh.

Eine Pause entstand. Jansen war vor das Bild getreten, und bei der großen Autorität, die er in diesem Kreise genoß, wagte selbst Eduard kein Wort zu sagen, ehe er sich geäußert hatte. Es war Jansen's Art, seinen Eindruck nicht seleich in Worte zu fassen. Diesmal aber schwieg er ungewöhnlich lange.

Sagen Sie es nur breift, lieber Freund, sing endlich Angelica an, daß ich da wieder einmal etwas unternommen habe, was nur für seine Kühnheit den Kranz verdient. Wenn Sie wüßten, was für blutige Sottisen ich mir selbst schon ins Gestätt gesagt habe, während ich malte! So schlecht habe ich mich gemacht, mich so heruntergeputt, daß Homo kein Stück Brod von mir annehmen würde, wenn er es gehört hätte. Und doch, mitten in meinem Katenjammer hatt' ich wieder ein so unerhörtes Bergnügen an meiner Psuscherei, daß ich mit dem besten Willen nicht dazu kam, den Muth sinken zu lassen. Wenn meine Freundin nicht zugegen wäre, würde ich Ihnen auch erklären können, woran das liegt. So aber käme es geschmacklos heraus, wenn ich hier vor Zeugen eine Liebeserklärung machte.

Immer noch schwieg ber Bilbhauer. Enblich sagte er troden: Sie konnen ganz ruhig sein, Angelica. Wissen Sie wohl, daß dies nicht nur Ihr bestes Bild ist, sondern über-haupt eine ganz vortreffliche Leistung, wie sie heutzutage nicht allzu oft gelingen?

Das gute, runde Gesicht ber Malerin überflog eine bunkle

Röthe der freudigsten Beschämung.

Ift bas Ihre aufrichtige Meinung? rief fie. O lieber Jansen, wenn bas nicht bloß Balsam auf die Biswunden meines eigenen Gewissens sein soll —

7\*

Jansen antwortete nicht. Er war wieder gang in Die Betrachtung des Bildes versunken. Nur selten warf er einen vergleichenden Blid auf das Original, das ruhig banebenftand

und an andere Dinge zu benten schien.

Indeffen bemühte fich Chuard eifrig, Die üble Meinung gu verwischen, die Angelica von seiner tritischen Spottluft gefaßt Er lobte die Arbeit febr im Gingelnen, - Beichnung, Arrangement, die gludliche Farbenstimmung und den einfachen Lichtgang, und was er an Kleinigkeiten der Technik noch ausauseten fand, diente nur dazu, den Werth seines Lobes im

Sangen zu erhöhen.

Aber miffen Sie, fagte er lebhaft, das ift nur Gine Art, die Aufgabe zu lösen, eine sehr geschickte und talentvolle, aber lange noch nicht die lette. Was meinen Sie zum Beispiel zu dunkelrothem Sammt, eine leichte goldene Rette um ben Sals, im Haar eine dunkle Relke — à la Baris Bordone? Ober Goldbrocat — ich habe gerade ein prachtvolles echtes Kostüm zu Hause, das mir vorige Woche aus Benedig zugeschickt worden ift — ober auch wieder ganz einfach, das Haar aufgelöf't, dunkles Kleid, dahinter ein Lorbeergebüsch -

Und so mit Grazie in infinitum! lachte die Malerin. Du mußt miffen, Julie, dieser Berr hat schon taufend ber herrlichsten Bilber gemalt — leiber nur fast alle in ber Bhantasie. Mein, lieber Roffel, wir danken. Wir find beilfrob, dag wir's auf biefe eine gang bescheibene Art zu Stande gebracht und eine fo gute Cenfur bekommen haben. Meine liebe Freundin, obwohl fie ein Engel an Gebulb ift, bat jest für eine gange Beile genug von dem Umgang mit der bildenden Runft.

D Angelica, seufzte Rossel mit komischem Bathos, Sie find nur miggunftig; Sie gonnen bas Blud, bas Ihnen zu Theil geworden, teinem Anderen. Wenn ich nun einzig auf eine solche Aufgabe gewartet hätte, um endlich einmal auch etwas Unfterbliches zu leiften?

Sie? An Ihnen ift das Unsterblichste Ihre Trägheit! erwiederte die Malerin.

Sie fuhren noch eine Beile fort sich zu neden und zu schrauben, wozu auch Rosenbusch und Felix das Ihrige beitrugen

Nur Jansen fand fein munteres Wort, und auch Julie benutte ihre Fremdheit, um nur, so weit es die Höslichkeit ersorderte,

fich an ber Unterhaltung zu betheiligen.

Alls dann die Männer gegangen waren, blieb es eine lange Beit ganz fill zwischen den Freundinnen. Die Malerin hatte wieder zur Palette gegriffen, um Rossel's Winke sich doch noch zu Nute zu machen. Plötzlich sagte sie:

Wie hat er dir benn gefallen?

Wer?

Nun, von Einem kann doch nur die Rede sein: von Dem, ber am wenigsten sich bemüht, irgend Wem zu gefallen, nicht einmal dir.

Jansen? Ich kenne ihn ja kaum.

Solche Menschen kennt man in der ersten Biertelstunde, wenn man so alt geworden ist, wie wir Beide. Das unterscheidet eben die großen Menschen und die ganzen Künstler von den kleinen und halben: man sieht aus der Klaue den Löwen. Nur ein Blick, und du traust ihm alles Unglaubliche und Uebermenschliche zu.

Ich glaube gar, Liebe, du bist in ihn —

Berliebt? Rein. So gescheidt bin ich benn doch, mir so was Unfinniges nicht einfallen zu lassen. Aber wenn er mir fagte: es mare hubsch von Ihnen, Angelica, wenn Sie biefe Blafe voll Kremniger Weiß zum Frühftud ägen, oder es einmal probirten mit dem Fuß zu malen — es wurde mir ein perfonlicher Gefallen damit geschehen: ich glaube, ich befanne mich keinen Augenblick; ich wurde benken, er muffe wohl feine Gründe dazu haben, und ich fei nur zu dumm, fie zu begreifen. Siehst du, einen fo felfenfesten Glauben habe ich an diefen gang unerhörten Menschen, so unmöglich scheint es mir, daß er irgend etwas Rleines, Thörichtes ober gar Gemeines begehen könnte. Was Furchtbares, ja! was Ungeheures und Wahnwitiges das könnt' ich ihm schon zutrauen, und wer weiß, ob er nicht bergleichen schon begangen hat. Er hat etwas von einem kleinen! Besuv, ber auch in der schönen Sonne gang friedfertig dasteht, und alle Welt weiß doch, was in ihm tocht. Bon Jansen behaupten seine Freunde, wenn der Berserker in ihm einmal losbreche, sei schlimm mit ihm fertig werden. Ich empfand das im Ansange mit einem sicheren Instinct, und getraute mir in seiner Gegenwart kaum zu niesen. Dann tras ich ihn einmal im Garten bei der Fontäne, wie er seinen Homo kämmte und sich ziemlich ungeschickt dabei anstellte. Da kam er mir so hülflos vor, daß ich lachen mußte und mich zur Kammerjungser sür den Hund andot, worüber er große Freude hatte. Das brach das Eis zwischen uns, und seitdem nehme ich mir die unglaublichsten Freiheiten gegen ihn heraus, obwohl mir noch immer das Herz klopft, wenn er mich einmal so recht ruhig eine Minute lang ansieht.

Julie schwieg. Nach einer ganzen Weile sagte ste plöslich: Er hat auch freilich Augen, wie ich sie noch an keinem Menschen gesehen habe. Man sieht es diesen Augen an, er ist nicht glücklich; all sein Genie macht ihn nicht froh. Findest du nicht auch? Wunderbar einsame Augen! Wie ein Mensch, der Jahre lang in einer Wüste gelebt und keine lebendige Seele gesehen hat, nur Erde und Sonne. Weißt du etwas von

feinem Leben?

Nein. Er felbst spricht nie davon. Auch keiner von den Anderen weiß, was er Alles erlebt haben mag, eh' er nach München gekommen ist. Das ist nun etwa fünf Jahre her. Aber wenn du jetzt noch einen Augenblick still halten wolltest so! — es ist nur wegen des Glanzlichtes im linken Auge und der Retouche am Munde —

Dann murbe noch eine Stunde ichweigend fortgemalt.

# Drittes Rapifel.

Am Rande des englischen Gartens liegt unter anderen Schenkwirthschaften das sogenannte Paradiesgärtchen. Gin ansehnliches, herrschaftliches Haus, dem es nicht am Grundstein gesungen worden sein mag, daß es dereinst eine so gemischte

Gesellschaft beherbergen würde, steht mitten in einem Baumgarten. An Sommertagen pflegt hier um die Tische und Bänke lustiges und durstiges Bolt sich zu schaaren, während auf einer bebeckten Tribüne eine Musikbande ausspielt. Der große Saal aber im Erdgeschoß des Hauses dient meist zu Tanzlustbarkeiten, wo dann die niedrigeren Seitenslügel für Zuschauer und aus-

rubende Baare geöffnet find.

Es war elf Uhr Nachts. Ein Gewitter, das gegen Abend heraufgezogen, hatte das angesagte Gartenconcert nicht zu Stande kommen lassen. Als das Wetter nach einigen unschuldigen Schlägen wieder verwehte, füllten sich die Bänke nur sparsam, und der Bierzapfer in der offenen Schenkbude mitten unter den Bänmen konnte zwischen den einzelnen Krügen, die er zu füllen bekam, immer wieder einnicken. Früher als sonst war daher der Garten geschlossen worden, und als es Elf schlug, lag das Haus so kill und ausgestorben da, als wache darin keine lebendige Seele mehr.

Und doch war der lange Saal des linken Flügels, zu dem man vorn vom Garten aus nur wenige Stusen hinausstieg, wenn auch nicht taghell, so doch hinlänglich mit einem Dutend Wandlampen erleuchtet. An der Rüdseite, wo auf der einsamen Straße zu dieser Zeit kaum Jemand vorbeikam, standen die oberen halbrunden Fenster der Kühlung wegen offen, die unteren Läden aber blieben dicht verschlossen. Allerlei dunkle Gestalten näherten sich auf der Fahrstraße, einzeln oder zu Zweien und Dreien, wie sie sich gerade zusammengefunden hatten, und traten durch die Hinterhür ins Hans. Nach der Seite des englischen Gartens blied Alles so dunkel und undelebt, wie nur je ein altes Gemäuer, hinter welchem eine Falschmünzerbande in lichtscheuen Kellern ihr Wesen treibt.

Das Innere des Saales war, dei Tage betrachtet, nicht ganz schmudlos. Gine begeisterte Tüncherhand hatte die Wandspeiler zwischen den Fenstern mit tühnen landschaftlichen Erstindungen al fresco angefüllt, und zwischen fabelhaften Schlöffern, Städten, Fluß- und Waldthälern sah man blaue Wanderer mit grünen Hüten einherziehen und Reiter auf anatomisch höchst fragwürdigen Rossen binsprengen, denen Hunde folgten, die

teiner bekannten Race angehörten. Mitten in die blithlauen Lüfte über diesen Ausgeburten einer stillvergnügten Stubenmaler-Phantasie, in einen Baumwipfel, oder die Thurmzinnen eines windschiefen Raubschlößchens hinein hatte eine Zimmerstutzen-Gesellschaft, die sich Einmal in der Woche hier versammelte, große Nägel eingeschlagen, um die mit Bildern und Sprüchen verzierten und mit keinen Kugeln gespickten "Ehrenscheiben"

symmetrisch baran aufzuhängen.

In der Nacht aber, von der wir berichten, war all diese Herrlichkeit unter einer dichten Berkleidung von lebendigem Laube verschwunden. Hochstämmige immergrüne Gewächse standen zwischen den Fenstern und streckten ihre schlanken Zweige bis an die Decke hinauf, so daß die armseligen Wände in einen stüblichen Garten verwandelt schienen. Ein langer, schmaler Tisch mit grünen, tiesbauchigen Römern nahm die Mitte ein, in einem Winkel war ein Fäßchen aufgestellt, um dessen Hahn ein Rosenkranz hing, und auf dem Tischchen daneben standen Körbe mit weißen Brödchen und einige Teller mit Früchten.

Raum ein paar Dutend Stühle umgaben den langen Tisch. und fie waren erft zur Sälfte befett, als Jansen mit Felix eintrat. Durch ben leichten Schleier bes Lampenzwielichts und Rauchgewölls faben fie das blaffe Geficht Elfinger's neben dem blühenden des Schlachtenmalers, den fezbedeckten Ropf Eduard Roffel's, ber behaglich in einen amerikanischen Schaukelstuhl jurudgelehnt aus einem Tichibut rauchte, bann noch Ginen und ben Andern von den Runftlern, die gelegentlich in Janfen's Atelier fich hatten bliden laffen. Gin dienstbarer Geist mar nirgends zu feben, ba Jeber, sobald er fein Glas geleert hatte, felbst an das Fagchen ging und es wieder füllte. wandelten plaudernd längs ben grunen Laubheden ben Saal auf und ab, die Andern sagen zerstreut und erwartungsvoll auf ihren Plagen, wie im Theater vor bem Anfang bes Studs, und nur "ber Dide", ber fich allein eines bequemeren Sites erfreute, ichien bereits in paradiefischer Stimmung feine blauen Wölfchen gegen die Dede zu blafen.

Als Felix fich ihm näherte, erhob fich neben ihm eine lange, hagere Gestalt in einer Jagbjoppe mit hoben Reitstiefeln,

eine kurze französische Thonpseise zwischen den Lippen. Dieses merkwürdig ausgearbeitete Gesicht von cholerischer Farbe mit kurzgeschorenen Haaren, kohlschwarzem Anebelbart und einer breiten Schmarre über der rechten Schläse war Felix schon einmal slüchtig auf der Straße begegnet, auf einem schönen englischen Pferde, das seine Ausmertsamkeit mehr als der Reiter auf sich zog. Dieser dewegte sich ungelenk und langsam in seinen knochigen Gliedmaßen, wie wenn er seines natürlichen Gleichgewichts beraubt wäre, sobald er kein Pferd zwischen den Schenkeln sühlte. Dabei pslegte er beständig entweder seinen Anebelbart zu zausen, oder an seinem rechten Ohrläppchen zu zerren. Felix bemerkte, daß er in dem linken einen kleinen goldenen Ohrring trug. Das rechte war verstümmelt. Der Ohrring, der darin gesesseisen hatte, schien einmal gewaltsam herausgerissen worden

au fein.

Ich erlaube mir, mich Ihnen selbst vorzustellen, sagte ber Lange, indem er fich mit soldatischem Anstande gegen Felix verneigte. Mein Name ift Alons von Schnet, Dberlieutnant außer Dienst; als ein Freund aller sieben freien Künfte werde ich der Chre gewürdigt, hier im Paradiese mitzufiguriren. Da es im Barten Bottes unzweifelhaft auch ichon Amphibien gegeben bat, ift ein Geschöpf wie ich, das zwischen zwei Stuhlen fitt, zugleich Aristofrat und Proletarier, nicht mehr Soldat, aus guten Gründen, und auch nicht Rünftler, aus leider noch befferen Gründen, unter guten Leuten, von denen jeder so ziemlich weiß, mas er will und tann, auch wohl an feinem Blat. Sie, wie mir "ber Dide" so eben verrathen hat, geboren einigermaßen in meine Rlaffe, wenn ich auch hoffe und muniche, daß Gie eine erfreulichere Species repräsentiren. Kommen Sie, setzen Sie sich hier an meine Seite. Es giebt Leute, die behaupten, daß ich ihnen die Laune verderbe. Ich bin nämlich dafür berüchtigt, bag ich mir Dube gebe, die Welt zu feben, wie fie ift, und die Dinge bei ihrem Namen zu nennen; das heißen denn zarte Gemüther Schimpfen und finden es ungemüthlich Aber Sie werden sehen, es ift nicht so arg, und hier im Paradiese pflege ich auch nach Möglichkeit zu vergessen, daß man saure Aepfel vom Baum ber Ertenntnig pfludt. Indeffen, als richtiges Amphibium, muß ich Sie nach biefer trodnen Ginleitung gu-

nächst ins Feuchte bringen.

Er sette seine langen Don-Duirote-Beine nach dem Fäßchen in Bewegung, füllte zwei Römer und brachte sie zu Felix

zurüd.

Wir haben uns zum Wein bekehrt, sagte er, Alles in einem halb ironischen, halb verbiffenen Ton herausbrummend, obwohl es eigentlich ein Anachronismus ist, da der Wein bekanntlich erst zum Ersatz für das verlorene Paradies den Menschen gegeben wurde. Das Bier aber ist vollends eine Ersindung des dunklen Mittelalters, um die Menschen zu trägen Pfaffenknechten zu machen, da noch Niemand eingefallen ist, die Wahrheit anderswo als im Wein zu suchen. Also: auf Ihr Wohl, und daß es Ihnen besser als mir glücken möge, einer von den "ersten Menschen" zu werden!

Felix stieß mit dem sonderbaren neuen Freunde an und betrachtete dann die unbekannten Gesichter, die sich inzwischen eingefunden hatten. Schnetz nannte ihm die Namen. Die Meisten waren aus den Anfängerjahren heraus, nur ein einziges blutjunges Gesicht von fremdartigem Schnitt starrte melancholisch mit großen schwarzen Augen in den Rauch, den seine Papiercigarre auswirbelte. Es war, wie Schnetz seinem Nachbar mittheilte, ein junger griechischer Maler von zweiundzwanzig Jahren, trotz seines zarten, fast mädchenhasten Aussehens ein gefährlicher Frauenversührer. Gigentlich war er mit Keinem näher bestreundet, und nur Rossells Fürsprache und sein nicht geringes Talent hatten ihm Zutritt zu diesem Kreise verschafft.

Ein kleiner, gebückter alter Mann mit feinen Zügen und schneeweißem haar trat jet noch als ber Lette herein, hing seinen hut und Mantel an einen Nagel und setzte sich auf den letten noch freien Plat am oberften Ende des Tisches neben

Jansen, der ihn freundlich begrüßte.

Felix wunderte sich über das Erscheinen eines Greisen mitten unter der aufstrebenden Jugend. Auch Schnetz war kein Jüngling mehr, — er mochte die Bierzig schon überschritten haben. Aber in jeder Muskel der sehnigen Gestalt zuckte eine widerwillig niedergehaltene Spannkraft, während der stille, weißhaarige Mann da oben am Tisch allen Sturm und Drang des

Lebens längst hinter fich haben mußte.

3ch febe, bag Sie fich über unfern Gottvater Bedanken machen, sagte Schnetz, seinen Zwidelbart drebend. In der That aber weiß ich von seinen näheren Berhältniffen nicht viel mehr, als von den perfonlichen Erlebniffen des wirklichen Herrgotts. Dag er ein Künstler ift ober es boch einmal mar — barüber ift tein Zweifel. Jedes Wort, bas er von fich giebt, wenn auf Runft die Rede tommt, bezeugt es. Doch gehört er jebenfalls einer geologischen Schicht an, beren Faung jest ausgestorben ift. Reiner von uns hat je ein Wert feiner Sand gefehen, auch weiß man nicht, wie und wo und wovon er lebt. Er heißt Schöpf, und wie er vor drei Jahren, als unser Baradies noch jung war, burch Sansen bier eingeführt wurde — ben batte er in seinem Atelier besucht und ihn sofort für fich zu interessiren gewußt, machten wir uns ben billigen Spaß, "Schöpf" in "Schöpfer" zu verwandeln und ihn gleichsam als Wirth und hausberrn bes Paradiefes obenau zu feten. Wir ergötten uns damals noch an folden Boffen, führten felbst allerlei anzugliche Spitnamen und trieben das fo lange, bis der wohlfeile Bit todtgehett mar. Der Alte aber murde uns fo lieb und werth und betrug sich als eine so stille und gemüthliche Vorsehung, wie fich die ersten Menschen schwerlich einer befferen zu rühmen hatten. Er besorgt all unfre Geschäfte, führt die Gesellschaftscaffe, bezieht unfern Bein und bat ein Auge auf den Gartner, ber ben Saal becorirt. Dabei seben wir ihn nur alle vier Dazwischen verschwindet er. Wenn wir un-Bochen einmal. fern Mastenball veranstalten, wo auch die Evastöchter erscheinen, ift er nur bis zum ersten Geigenstrich thatig und schleicht sich bann ftill wieber nach Saufe.

Er muß wohl tein Ginbeimischer sein, daß er jo ben Un-

erforschlichen fpielen tann?

Glauben Sie das nicht. Hier in München giebt es eine große Anzahl solcher unterirdischen Existenzen, deren wunderliche Gänge und Schliche sich der Kenntniß, ja auch nur dem gemeinen Klatsch entziehen, weil es hier an einer wirklichen Gesellschaft sehlt. In jeder anderen Stadt von gleichem, ja selbst

größerem Umfang weiß man fo ziemlich, mas die lieben Nebenmenschen treiben, wenigstens die notableren, die über das gemeine Mittelmaß hinausragen, weiß, wovon fie ihren Schneider bezahlen oder wie viel fie ihm schuldig bleiben. hier aber wimmelt es von amphibischen Befen beiderlei Geschlechts, die, wenn fie fich auf dem Trodnen nicht mehr halten können, untertauchen in ein mehr oder weniger trübes Element, wo sie sich unsicht= bar machen. Ich selbst hatte schon die Ehre, mich als eine solche Zwitterbildung Ihnen vorzustellen, nicht als ob mir der Grund unter ben Fugen unficher geworden mare - ich habe mit freiem Willen aus perfonlichen Gründen den Dienst quittirt —: aber die Trockenheit da oben wurde mir unleidlich: ich bin einer von den Malcontenten, deren Sie hier viele feben, die der sogenannten guten Gesellschaft den Stuhl vor die Thur geset haben, weil sie theils insipide, theils niederträchtig ift, und die nun hier in paradiesischer Freiheit "die Welt in ihren Freunden zu fehen" versuchen. Aber Sie haben ja noch ein Rommen Sie! Sie muffen unfrer Rordansvolles Glas. Quelle mehr Chre machen.

Eine Jordans Duelle im Paradiese? Meine Geographie reicht nicht so weit; oder hat man nach neueren Forschungen —

Schnetz sing eben an, zu erklären, daß der edle Bein im Weinberge des Herrn Jordan zu Deidesheim gewachsen sei, weßhalb sie beschlössen hätten, auf ihrer Landkarte den Fluß des gelobten Landes nach Indien zu verlegen, als Elfinger sich erhob und mittheilte, daß er heute "an der Reihe" sei und auch etwas vorbereitet habe, vorher aber seichnungen angetündigt.

Nun wanderten eine Menge Studienblätter, landschaftliche Stizzen und Entwürfe aller Art von Hand zu Hand die Taselrunde entlang, unter anderen auch Zeichnungen eines jungen Architekten zum Bau einer eigenen Paradieseshalle, die großen Beisall fanden und zu den lustigsten Vorschlägen anregten, wie die Kosten zu diesem höchst zeitgemäßen Bau aufzutreiben wären.

Inzwischen hatte ein unscheinbarer, magerer Mensch von lintischem Wesen, in einem abgeschabten Röcken, das über ber

fehlenden Wefte fest zugeknöpft mar, einen großen grauen Bogen aus einer Mappe genommen, ibn mit Beftnägeln an einem Fensterladen befestigt, so daß die Wandlampen ein ziemlich belles Licht barauf marfen, und trat bann gurud, um gur Befichtigung feiner Arbeit einzuladen. Es mar eine figurenreiche Febergeichnung, die Lichter mit Weiß aufgehöht, aber fo gang ohne Berechnung bes Effects, daß die Composition beim erften Unblick als ein seltsames Gewimmel erschien, in welchem weder bas Einzelne noch der Blan des Gangen bervortrat.

Unser Cornelianer, Philipp Emanuel Roble! brummte Schnets. Auch so ein unseliger erratischer Blod mitten in der flachen Gemeindewiese unfrer modernen Runft, von irgend einem himmelanstrebenden Gebirgshaupt losgeriffen und nun als ein Frembling in die nahrungsprossende Cbene der Mittelmäßigkeit hinabgerollt, wo Niemand mas mit ihm anzufangen weiß. Wir wollen näher berangeben. Diese Umriffanatiter perschmäben die Wirtung in die Ferne.

Ich habe mir — erklärte der Künstler — ein Gedicht von Hölderlin zum Vorwurf genonimen — Sie kennen es wohl alle — Hyperion's Schickfalslied — oder wenn es Ihnen entfallen ift —

ich habe den Text mitgebracht -

Run zog er ein fehr abgegriffenes Büchlein aus ber Tafche und las die Berfe, obwohl er fie auswendig mußte. Geine Wangen rotheten fich babei, feine Augen lenchteten, Die gange burftige Gestalt schien in die Sohe zu machsen.

> Ihr wandelt broben im Licht Auf weichem Boben, felige Benien! Glanienbe Götterlüfte Rübren euch leicht. Wie bie Finger ber Klinftlerin Beilige Saiten.

Doch uns ift gegeben, Auf feiner Statte ju rub'n. Es fdminben, es fallen Die leibenben Menichen Blindlings von einer Stunde jur andern,

Wie Waffer von Alippe Zu Klippe geworfen, Jahrlang ins Ungewisse hinab!

Rach diesen Bersen blieb es eine ganze Weile still in der Schaar, welche die Zeichnung betrachtete. Der Künstler schien noch eine Erklärung in petto zu haben, die ihm aber nicht von den Lippen kam; als ob nach solchen Dichterworten jede prosaische Umschreibung eine Entweihung wäre. Und in der That erklärte nun auch die wunderliche Composition zur Genüge

sich selbst.

Ein Berg, beffen Kuf bie gange untere Breite bes großen Blattes einnahm, stieg in zadigen Abfätzen gleich einem Thurmbau in die Höhe und endigte in einem Plateau, auf welchem man, in leichtes Gewölf gehüllt, Göttergestalten ruben sab, um eine Festtafel gelagert, mabrend Undere auf Flügelsohlen, einzeln oder Arm in Arm, theils herumwandelten, theils sich mit Tanz und Gefang ergötten. Diefe alle maren in einem feligen Taumel begriffen, der freilich hier und da in gewaltsamen Berkurzungen ber langen Gliedmaßen und edigen Faltenmotiven fich barftellte. Unter ben olympischen Figuren, burch eine ftrenge Wolken- und Wetterscheide getrennt, sab man die Menschengeschlechter in den mannichfachften und finnreichsten Gruppen bas Schicffal ber Sterblichen erleiden. Bunachst den Göttern, noch durch ihre Rabe gleichsam geweiht, fpielten Rinder und plauderten Liebende; aber die abschüffigen Pfade führten bald zu Scenen der Noth und Bedrängnig, und gewiffe symbolische Gestalten, die an ben Saupteinschnitten bes Berges fich unter Die irbischen Gestalten mischten, ließen die Absicht des Zeichners erkennen, jugleich bas Wirten und Walten ber Lafter und Leidenschaften barzuftellen, wie schon die deutliche Eintheilung in sieben Stufen auf die steben Tobfunden hinwies. Gin feierlicher, starrer Ernft und eine gewisse Hoheit ber Ergebung in dies Berfinken — "jahrlang ins Ungewiffe hinab" — gab ber etwas ungefügen Composition ben Sauch einer machtigen Empfindung, ber felbst bas Fratenhafte noch beseelte und dem einzelnen Gelungenen den unverkennbaren Stempel eines grofartigen Sinnes aufdrudte.

Schon die Menge der Figuren hatte die Betrachtung lange

gefesselt, bann allerlei Kritit, die der Zeichner ohne Widerspruch über sich ergehen ließ, — man wußte nicht, ob aus Wehrlosigteit oder aus heimlichem Eigenstnn. Nur Jansen hing er gespannt am Munde, der aber nach seiner Weise die Anderen
streiten ließ und nur hie und da mit beredtem Finger auf eine
mangelhafte Stelle deutete.

Der Einzige, der ruhig sitzen geblieben war und das Blatt über den Tisch und die ganze Breite des Saales hinweg nur durch ein kleines elsenbeinernes Opernglas betrachtet hatte, war

Eduard.

Jest wandte sich Rosenbusch, beffen hoher Tenor in begeistert lobenden Ausbruden aus dem Stimmengewirr hervorgeklungen mar, zu dem Regungslosen um.

Run? rief er in luftig heransforderndem Tone; wollen bie seligen Götter sich nicht einmal von ihrem Ruhesit aufrappeln und einen gnäbigen Blid auf das Werk bieses Sterb-

lichen werfen?

Berzeihe, theures Röschen, erwiederte der Dick, seine Stimme dämpsend um nicht von Kohle gehört zu werden. Du weißt, ich lasse Schöne gern an mich kommen, statt ihm mühsam nachzurennen, und die Decke der sixtinischen Kapelle hat schon darum den allermächtigsten Sindruck auf mich gemacht, weil man sie nur auf dem Rücken liegend recht genießen kann. Was das neueste himmelhohe Gedankengebände meines werthen Gewatters betrifft — so nannte er ihn, seitdem er einen seiner tiefsinnigen Cartons, für den kein Name zu sinden war, eben so passend als ironisch getauft und Kohle die Unterschrift im Ernst acceptirt hatte —, so din ich nicht Turner genug, um seinen Intentionen steden Stockwerke hoch ohne Schwindel nachzullettern. Uedrigens, wenn ihr Alle fertig seid, werde ich mir einen Stuhl davor hinrücken und mich an die Arbeit machen, oder am liebsten morgen unter vier Augen.

Es wäre mir sehr lieb, Rossel, wenn ich Ihnen morgen bie Zeichnung bringen könnte, — stotterte ber blasse Mensch, ber die höhnischen Worte wohl gehört hatte und dunkelroth geworden war.

Bare es Euch wirklich lieb, Gevatter? rief Eduard topf-

schüttelnb. Nein, Bester, wenn Euch meine Ketzereien boch einmal zu Ohren gekommen sind, wollen wir uns ehrlich verständigen und hier im Paradiese wenigstens keine Mäntelchen umhängen. Ihr wißt, daß ich von aller Gedankenmalerei Kopfschwerzen kriege, daß mir eine einzige ganz gedankenlose Tizian'sche Benus einen ganzen Olymp voll geistreicher Motive auswiegt, die wie die Ameisen mit langen Gliedmaßen auf so einem Topstuchen von allegorischem Berg herumkrabbeln. Wir sind ja alte Antipoden, theurer Gevatter, was übrigens der Liebe keinen Eintrag thut. Im Gegentheil, wenn ich sehe, wie Ihr sammt Euren Geschöpfen vor lauter Geist vom Fleisch fallt, wandelt mich zu aller Hochachtung auch noch ein herzliches Mitseiden an. Eine Milcheur, bester Gevatter, an den vollen Brüsten der alten Mutter Natur, nur einmal Jahr und Tag dem schönen Fleische nachgetrachtet, statt schönen Ideen

Es ist nicht allen Bäumen eine Rinde gewachsen! warf

ber Angegriffene schüchtern bin.

Schon! Aber ein Baum, der überhaupt teine Rinde hat —! Und feht, fo tommt mir eure ganze Manier vor, ihr erlauchten Cornelianer. Man fieht euch ins Rellengewebe eurer Bedanten, fieht, wie ber Ibeenfaft freif't und auf= und absteigt, was alles sehr merkwürdig und erbaulich, aber nichts weniger als kunstlerisch ift. Denn die mabre Kunft - foll die nicht wie eine höhere Natur auf uns wirken ohne viel Wit und Spitfindiafeit, ohne all ben Rrimstrams von poetischen Unauglichkeiten und philosophischen Fineffen, nein: einfältig und schlicht, aber durch die Flamme des Genies von aller hinfälligteit, allem Mangel, aller zufälligen Mifere gereinigt? Zum Erempel bei so einem still da liegenden schönen Weibe, ober einem stattlichen alten Senator, oder einer Anbetung ber Ronige — was kann man sich da viel Kluges benken? Es sagt entweder nichts, oder etwas Berschollenes oder gar etwas Unfluges. Und boch entzuckt es uns, schon über die Breite eines aanzen Saales hinmeg, durch die bloke Silhouette, die Karbenberrlichkeit, die einfältige und doch königliche Sinnlichkeit, die in ber Natur fich nur felten ober nie ohne gemeinen Beifat findet. Dagegen aber ein folches gezeichnetes Gebicht - jedesmal sehe ich unten am Ranbe nach, ob ber Zeichner nicht auch Anmerkungen bazu gezeichnet hat, um seinen Text zu erklären. Run, bafür sorgt bann ein gebruckter Bogen: "Das Bilb und die Beschreibung", und der liebe Philister, der die "bilbende" Kunst darum so nennt, weil sie sich um seine Bildung verdient macht, ist überglücklich, wenn er sich sagen kann, daß sich dabei doch etwas denken lasse. Ich aber sage: es lebe die Kunst, bei der uns die Gedanken vergehen! Und jetzt gebt mir zu krinken!

Schnetz füllte ihm das Glas, das er, wie von seiner langen Rede erschöpft, auf Einen Zug leerte. Es war eine peinliche Stille entstanden; der wegwerfende Ton, in welchem die Worte gesprochen worden waren, hatte auch Diejenigen verstimmt, die Rossel's Gesinnung theilten. Jest aber hörte man vom oberen Ende des Tisches eine milbe, etwas verschleierte Stimme und sah, wie der alte Schöpf sich auschiedte, die Partei des An-

gegriffenen zu nehmen.

Sie haben gewiß in der Hauptsache Recht, Herr Roffel, fagte er. In den großen Runftepochen, bei den Griechen und ben Italienern des Cinquecento maren Beift und Natur untrennbar verbunden. Seitdem aber find fie ja leider entzweit, und gerade fo felten ift es. einen der fogenannten Rleischmaler au finden, der seine Form durchgeistigt, wie es ben Boeten unter ben Zeichnern gelingt, ihre Gingebungen binlänglich zu verkörpern. Es ift eben die Beit ber Extreme, ber Specialitäten, bes Streits. Aber ist nicht der Streit der Bater der Dinge? Wollen wir nicht hoffen, daß auch aus diesem Chaos einmal wieder eine erfreuliche Welt sich trystallisiren werde? Und bis dahin Jeben gelten lassen, der mit ehrlichen Waffen und offenem Bisir tämpft? Wenn es nun Runftler giebt, die mehr zu fagen haben, als' sich zeigen läßt? Die ihr inneres Leben nicht in so ruhender Schönheit anschauen, sondern in einem tragischen Broceft, der sich durch Dissonanzen durcharbeiten muß? Das Leben der Menschheit ist heut ja überhaupt aus dem Jonlischen heraus; wir seben überall den Beift voranstürmen, den Benug und die Freude nachhinken. Eine Kunst, die davon gar keine Spuren truge, mare die noch unfere Runft?

Sie möchte sein, was fie wollte, rief der Dide, sich langfam aufrichtend, meine Runft mare fle jedenfalls. Aber daran braucht ihr natürlich nichts zu liegen. Uebrigens — ich habe Ihnen beute Abend noch nicht einmal die Sand gebrückt, mein herr und Schöpfer. Ich thue es jest, jugleich um Ihnen ju banten, bag Sie meinen madern Bevatter Roble fo tapfer herausgehauen haben. Er selbst behält seine besten Gedanken gern für fich, wenn er fie nicht auf ein Stud Bapier binzeichnen kann. Und hier im Baradiese soll keiner so meuchlings über seinen Nebenmenschen herfallen, wie ich eben gethan. Rohle, ich achte Euch. Ihr seid ein Charafterkopf und habt den Muth Gurer Meinung, allen fleischlichen Gelüften zum Trot. danke Euch auch noch speciell für das Solderlin'sche Gebicht, das ich wahrhaftig nicht gekannt habe und das fehr schön ist: --"glanzende Götterlüfte rühren Euch leicht" — wie geht es doch meiter?

Er setzte sich jetzt mit dem liebenswürdigsten Sifer neben seinen "Gevatter" und begann die Zeichnung gründlich durchzugehen und über die einzelnen Motive allerlei seine Bemerkungen zu machen. Indessen hatte der junge Grieche eine große, mit teder Bravour hingeworsene Farbenstizze aufgestellt, die zunächst an die Reihe kam.

Es handelte sich, wie der Maler in gebrochenem Deutsch mit einer weichen, singenden Stimme erklärte, um eine Scene aus Goethe's "Braut von Korinth". Der Jüngling war auf das Lager zurückgesunken, und die gespenstische Berlobte hatte sich vampyrartig über ihn geworsen, "gierig saugend seines Mundes Flammen", während die Mutter draußen an der Thür stehend den gedänuften Stimmen zu lauschen schien, im Begriff hineinzustürzen und das Baar zu stören.

Auch dieser Arbeit gegenüber hielt die Kritik eine Zeitlang ben Athem an, aber aus einem sehr andern Grunde, als vorhin. Gin so beklemmender Hauch schwüler Sinnenglut wehte in diesem Bilbe, daß selbst den Paradiesgenossen, die wahrlich nicht prüde waren, das Maß des Erlaubten überschritten

fcien.

Wieber fand Rosenbufch zuerft bie Sprache.

Da fitt er nun brüben beim reinen Geist, rief er bem Diden zu, ber immer noch Rohle's Arbeit studirte, während wir es hier mit bem reinen Fleisch zu thun haben. Holla! du Manu ber Silhouette und ber decorativen schönen Form, komm herüber und besprich einmal dieses Gespenst.

Sbuard nickte, ohne fich umzusehen; er schien die Arbeit icon zu kennen und keine Luft zu haben, sich barüber zu

äukern.

Als auch von den Anderen keiner ein lautes Wort sagte, wandte sich der Künstler endlich direct an Jansen und bat ihn um sein Urtheil.

Hur haben Sie sie falsch getauft, — ober die beiden Schleier vergeffen.

Falsch getauft?

Auf ben Namen Goethe's. Sanct Briap hat babei Ge-

Aber — die beiden Schleier —? stotterte der Jüngling,

beffen Augen fich gesentt batten.

Schönheit und Grauen. Lesen Sie nur einmal das Gedicht; Sie werden sehn, wie kunstvoll alles Nackte darin mit diesen beiden umschleiert ist. Uebrigens — eine recht talent-volle Arbeit. Sie wird schon ihre Liebhaber sinden.

Er wandte sich ab und ging ruhig nach seinem Sitzurud. In bemselben Augenblick hatte ber Jüngling das Bild von der Wand gerissen und ohne ein Wort zu sagen den Blenderahmen, auf dem es ausgespannt war, über die nächste Lampe gehalten.

Er hatte vielleicht erwartet, daß man ihm in den Arm fallen würde. Niemand rührte sich. Die Flamme züngelte hastig an der Leinwand empor. Als sie sich ein Stück weit hineingefressen hatte, schwang sich der junge Mensch auf das Fensterbrett und schleuderte das brennende Bild durch die obere Fensteröffnung in den dunkeln Garten hinaus, wo es knisternd in den seuchten Sand niedersiel.

Wieber herabgesprungen empfing ihn ein allgemeines Beifall-Matschen, bas er mit gerunzelter Stirn und gekniffener Lippe hinnahm. Seine rasche That hatte ihn offenbar noch nicht innerlich befreit. Auch Jansen's freundlicher Zuruf konnte seine düstere Miene nicht sogleich ausbellen. Es war seine innerste

Natur, die hier zum Feuertobe verdamnit worden war.

Eben wollte Felix, bem der seltsame Auftritt einen tiefen Eindruck gemacht hatte, sich dem Jüngling nähern, da er ihn abseits von den Anderen sich in dichte Rauchwollen hüllen sah, als man von einem der Kirchthürme draußen zwölf langsame Schläge die Mitternacht ankündigen hörte. Sosort verstummten alle Gespräche, die Stühle wurden gerückt, und Felix bemerkte jeht erst, daß Elfinger, der heute "an der Reihe war", schon seit einer Weile mit Rosenbusch den Saal verlassen hatte.

# Biertes Rapitel.

Die Flügelthür, die nach dem Mittelsaal führte, that sich auf, und an der Schwelle, von ein paar Seitenlaupen gerade hinlänglich beleuchtet, zeigte sich auf einem rothbehangenen Gerüst ein Puppentheater, das beinah die ganze Breite der Thüröffnung ausfüllte. Rasch war der Tisch dei Seite geschoben und die Stüble sür die Zuschauer in Reihen gestellt. Als Jeder seinen Platz eingenommen, begann hinter der Scene eine kurze Introduction auf der Flöte, worauf der Borhang der kleinen Bühne in die Höhe ging und eine Buppe in Frad und schwarzen Höschen, den Hut in der Hand, mit der Miene eines Regisseurs, der eine officielle Mittheilung zu machen hat, oder eines Theaterbichters, der sich hinter den Coulissen für einen etwaigen Hervorrus bereit gehalten, solgenden Prolog zum Besten gab:

Seid mir gegrüßt, ihr Paradiesgesellen, Und Dant, daß ihr mich gastlich aufgenommen! Trant ja auch ich aus jenen heil'gen Quellen, Die einzig Kindern nur und Thoren frommen: Bahrheit und Schönheit! Bo nach Krämerellen Man Baaren werthet, sind wir schlecht willtommen; Drum sehnt die Dichtung, aus der Welt verwiesen, Sich heim nach längst verlornen Paradiesen.

Denn dies Geschlecht, das sich so herrlich däucht, Wie kläglich ist's dem Schönen untren worden! Wer still, statt daß er auch nach Golde keucht, Auf Ew'ges sinnt, scheint nur die Zeit zu morden. Wo wird von Andacht noch ein Auge seucht, Wenn Liebe seufzt in schmelzenden Accorden? Und zeigt sich Schönheit schleierlos, ist vollends Kein Maß und Ziel des Schmähens und des Grollens.

Es tönt die alte Klage bei den Dichtern, Sie blieben unbelohnt und unverstanden; Die Wenge sei gemein, die Besten nüchtern, Die Männer stumpf, die Frau'n in engen Bauden. Doch heut — wo ist die Stimme, die nur schüchtern Zu läugnen wagt, daß alle Träume schwanden, Und daß im hellen, grellen Tageslichte Rur wie Gespenster umgehn die Gedichte?

D jene Zeit, da kein Geschäft ber Menge Gewicht'ger war, als jenes: dichtgeschaart Der Muse lauschen, die in keuscher Strenge Des Lebens Tiefen pythisch offenbart! Heut sieht man nur noch Cassenstumgedränge, Wenn Albernheit mit Sinnenreiz sich paart. Ein großes Schickal, ein phantastisch Scherzen Entzündet nicht mehr diese kalten Herzen.

Nun gar ber Teufel, ber auf beutschen Bühnen Berpont, er kame benn in Goethe's Namen, Sein Faustrecht möcht' er brauchen hier im Grünen, Da man im Paradies entbehrt der Damen. Hier, wo man hold ift allem Freien, Kühnen, Braucht seine freche Kraft nicht zu erlahmen, Und seinen Mimen gilt's nicht als Berbrechen, Wenn sie in Bersen, ja, in Reimen sprechen.

D biese Truppe, die fürwahr den Stempel Der weihevollsten Kunstbegabung trägt! Nie Zank und Streit in ihrem Musentempel, Kein Rollenneid, der böse Tüden hegt; Genügsam mit der Gage (welch Exempel!), Nie krank gemeldet, stets gut aufgelegt — Doch still! Wir hassen alles Gunstgebettel, — Das Nähere besagt der Anschlagzettel.

Der kleine Prolog machte eine anständige Berbeugung, ber Borhang siel von Neuem, diesmal aber rollte ein Blatt mit herab, auf welchem in schöner großer Fracturschrift zu lesen stand:

## Die schlimmen Brüber.

Buppenspiel in drei Aufzügen und einem Borfpiel. Bersonen bes Borfpiels:

> Raspar, ein Poet, Melchior, ein Maler, Balthafar, ein Musiter, Hans Leberecht, ein junger Kaufmann. Hinz Gottgetreu, ein Rathsschreiber. Kunz Leisegang, ein Gewandschneiber. Der Wirth zum Elephanten. Ein Frember. Die Schaarwache, ber Rachtwächter.

Ort: Eine kleine deutsche Stadt. Zeit: Das dunkle Mittelalter.

Scene des Borfpiels: Die Wirthsftube zum Elephanten.

Nun ging der Borhang zum zweiten Mal in die Höhe, und man sah in eine sehr niedlich und genau im ältesten gothischen Stil möblirte Trinkstube, in welcher an einem Tische links Hans und Hinz, die beiben jungen Bürger, beim Becher saßen, während rechts an einem kleineren Tisch in der dunklen Ede der "Fremde" Platz genommen hatte, in einen langen schwarzen Mantel gehüllt, ein Barettchen mit schwarzer Hahnenfeber auf dem gelblich unheimlichen Stuttopf. Der Wirth hielt sich, der Befehle seiner Gäste gewärtig, im Hintergrunde.

Darauf begann das Spiel.

### Erfte Scene.

hans Leberecht.

Bum Henter, Hinz, was fällt dir ein? Sitest und stierst ins Glas hinein? Ein rechtes Mannsbild sollt' sich schämen, Um ein falsch Mäbel sich zu grämen. Sind ihrer mehr.

Hinz Gottgetreu.
So Reine nimmer.

Hans.

Der Herrgott schuf das Frauenzimmer Dem Mann zur Lust und Augenweide, Nicht zu Berdruß und Herzeleide. König Salomo der Weise spricht: "Die Falsche war die Rechte nicht!" Such dir 'ne Andre!

Şinz.

Ha, verdammt! That' ich fie mustern allesamm, Eine Liebste wie mein Lenchen hold Bis an den Tod nicht finden sollt', So schön und sittig, treu und lieb —

Sans. Bis fie nun boch im Sprentel hängen blieb. Saha, so geht's; als wie beim Tang: Bon hand ju hand.

Hing.

Ich sag' dir, Hans,
's ist schwarze Kunst im Spiel dabei, Liebestränke und Hexerei. Lenchen! mein Lenchen!

Hans.

Helleicht Heinfunst ihr das Herz erweicht. Bift selbst ja so'n studirter Druckser, Hast ihr mit Verselein hosirt; Run hast du's, wenn ein andrer Federsuchser Bei deinem Schätzchen besser prosperirt. Es bleibt doch in der Zunft.

Şinz.

Der Nattenfänger, Komödiant, Hanswurft und Bänkelsänger, Ein Findling, vater- und mutterlos, Der 's Gnadenbrod der Stadt genoß, Und will zum Dank sich nun erfrechen, Erbgesessne Bürger auszustechen, Einen Mann, der jura absolvirt, Beim Ehrbarn Rath als Secretar fungirt, Hat sein Auskommen, sein ehrlich Brod, Und dieser Strohlump — schwere Noth!

Hans.

Da sieht man, wohin Gelahrtheit führt, Ich, Gottseibant! hab' nicht studirt, Hab' nicht studirt, Hautbuch und Kladde sind meine jura, All' meine Schreibkunst Wechsel und Factura; So, ohne viel Brimborium,
That ich nach einer Braut mich um, So recht von meinem eignen Schick und Schnitt. Zehntausend Gulden kriegt sie mit, Ein schlicht einfältig Gemüth und Wesen, Thät nie in keinem Reimbuch lesen.

Die ift sicher vor solchen Käuzen, Obzwar sie prangt mit tausend Reizen. Herr Wirth, he, eine frische Kanne, Aufs Bohl meiner Jungser Braut, Mariannet

3meite Scene.

Rung Leisegang tritt ein.

Rung.

Servus, ihr Herrn!

Birth.

Grug' Gott, Berr Leisegang!

Schon Feierabend?

Runz.

Sonnenuntergang.

Hab' geschafft, daß mir die Rippen trachten, Unsereins darf den Schweiß nicht achten. Doch Himmel!

Birth.

Was?

Runz.

Sist dort nicht —? Wirth.

Wer?

Ruuz.

D Je!

herr Leberecht -?

Birth.

Nun wer benn fonft?

Runz.

D weh!

Hand.
Sieh! unfer Meister Nabelöhr! Guten Abend, Meister! Sett Euch breift hieher; Ift noch ein Blätchen.

Rung (zögernd).

Wenn die Herrn erlauben -

Hans.

Sagt doch, das neue Kleid mit Belzbesas, So ich bestellt für meinen Schatz —

Runz. Warb heute fertig fammt der Flügelhauben. Mein Lehrbursch trug es an ihr Haus. Die Jungser Braut sah just heraus — Indessen —

Has?

Run 3.

Er traut' sich nicht

Es abzuliefern.

Hans.

So ein Brautgesicht Hat doch noch Keinem Angst gemacht. Haha!

Runz.

Auch, sagt mein Bub', hab' fle gelacht. Der aber, bem ihr Lachen galt, Ein junger Herr, gar schmud und wohlgestalt — Hans.

Ein junger -?

Runz.

Henr! Am Fenstersins
Stand er und that so weit nichts Schlimm's,
Da er der Jungfer nur die Hände
Gar höflich füßt' und drückt' ohn' Ende.
Dem Jungen ward's nicht recht geheuer,
Lief weg, als brennt' ihn's Höllenfeuer.
In meiner Werkstatt liegt das Kleid;
Wenn Ihr besehlt —

Hans.

Bei meinem Eib, Licht muß ich haben! Ein junger — sagt Ihr, Ein junger Fant, ber schamlos wagt', ihr Die Hand zu kuffen auf offner Gasse? Runz.

's war dämmrig schon. Er that's vielleicht zum Spaße. Mein Bub' fagt, wenn er ihn recht erkannt, Sei's von den "schlimmen Brübern" Der gewesen, Der sich die Malerkunst erlesen.

Hans.

Der Meldior? Sa, Schurte! Morb und Brand! Sing.

Nun fleh, ich bin nicht schabenfroh, Doch jest ergeht dir's eben so. Dein Schätzchen, schlicht einfältiglich, Zu einem Binsel macht fle dich Um einen Walergesell'n.

Hans.

Hache!

Sing.

Wie schlägt nur gleich die Glut dir aus dem Dache! Weißt noch, wie Salomo's Weisheit spricht: "Die Falsche war die Rechte nicht" —? Ja, ja, solamen miserorum Socios habere.

Hans.

Bor's hohe Forum,
Bor's Halsgericht schlepp' ich ben Wicht!
Tausend Dublonen reu'n mich nicht,
Ihm einen Strick dafür zu kausen,
Müßt' ich bis Wien zum Kaiser lausen —
Doch nein! wir machen kürzern Proceß.
Ins Fäustchen lacht er sich, indeß
Wir mit Querelen Gelb und Zeit verderben.
Der Hundssott, der Filou muß streich!

Rung. Ich bitt' Euch, Herr, wer wird auch gleich Hans.

Schweig, Schneiberseele! Hinz, sag an: Bift bu mein Freund? Bift bu ein Mann?

Sing.

Ich denke wohl

Hans.

Rommt alle Zwei. Sagt, rathet, was zu machen sei. Laßt uns die Köpfe zusammensteden, Einen sichern Mordplan auszuheden.

Der Frembe.

Herr Wirth!

Wirth. Befehlen, Guer Gnaben ?

Der Frembe.

Bas find nur bas für Rameraden?

Wirth.

Die bort? Sind von den Honoratioren, Wohlangesehn und wohlgeboren. Herr Leberecht, der mit Geld nicht fargt, Bestigt das große Gewölb am Markt. Herr Gottgetren, Amtssecretar, Bringt's noch zum Bürgermeister gar. Der Dritte —

> Der Frembe. Rach Denen frag' ich nicht;

Sein Gewerb' fleht Jebem im Gesicht. Bon jenen Zweien laßt mich hören, Die bort ben Tropfen die Ruhe storen.

Wirth.

Eröpfen? Hm hm! Ihr rebet frei; Rehmt Guch in Acht vor der Bolizei. Indeß, was schiert es mich? Bon wegen Den Zwei'n, die schamlos und verwegen Die Mäbel ihnen abgetrumpft, Herr, das ist eine Schelmenzunft, Die, wenn sie Herrn im Städtsein wären, Das Unterst' thäten zu oberst kehren. Ein dritter Bruder ist noch dabei;

Die Bürschlein hob man alle brei Ein's Morgens vor zwanzig Jahren auf Um Findelhaus, drei muntre Anaben, Radt und blok wie die jungen Raben, Bab ihnen flugs die beilig' Tauf'. Und murden, wie's juft im Ralender fand, Raspar, Melder und Balter genannt. Bar ein groß Gewunder und Gezeter, Wer die Mütter maren, oder die Bater. Doch da sie wuchsen und wurden groß, Sah man, sie stammten aus Einem Schook: So gleich an Blut und Farb' und Wefen, Als wie nur Drillinge je gewesen. Auch zeugt' ibr Temp'rament nicht minder. Dag fie nicht Stadt- noch Landestinder. Wie benn auch, wer die Brut erzeugt, Bis heute Niemand tund geworden. Doch hätten fie Zigeunerhorden Mit wilder Stuten Milch gefäugt, Sie hatten nicht übler gerathen konnen. Unfre Stadt - das Lob muß man ihr gonnen -Bflag stets der Sitt' und Ehrbarteit; Sott's Wort zu üben war allezeit Unfer Bemühn und ichonfter Ruhm; Man halt bier viel auf fein Chriftenthum. Seit hundert Jahren tam's nicht vor, Dag ein Mägblein seinen Kranz verlor; Darum auch unser Findelhaus Sich nahm nur wie ein Rierath aus. Aber seitdem die fremden Rangen Darinnen Unterlunft empfangen Und wuchsen taum aus den Rinderschuh'n, Ihr wildes Blut ließ sie nicht ruhn, Bollführten die tollsten Schwant' und Streich'. Machten die Nacht dem Tage gleich, Und alles Bermahnen und strenge Zucht Un der Teufelsbrut blieb ohne Frucht.

Der Frembe.

hm! Teufelsbrut! Ihr rebet frei. Nehmt Guch in Acht vor ber Boligei.

Birth.

D herr, so beißen fie alle Leute. Die Weiber nur find auf ihrer Seite, Beil sie so frechlich gehn einher. Man that fie bei Zeiten in die Lehr'. Mus Ginem, ber Luft bezeigt zu Sprachen, Wollt' man einen Schulmagister machen. Den Zweiten, der frigelt' an allen Banden, That man zum Meifter Tüncher fenden. Den Dritten, ber ichon zu fingen mußt', Nahm in die Lebr' der Stadtzinkenift. Doch tamen die Lehrherrn bald gelaufen, Thaten sich schier die Haar' ausraufen: Rein' Unterweifung wolle fleden, Der Teufel muff' in ben Buben fteden, Bätten in wenig Wochen ichon Ihnen abgelernt die ganze Lection Und trieben's nun auf eigne Sand, Der ehrsamen Bunft zu Schimpf und Schand'. Der Melteft', ber gum Braceptor verdorben, Hatt' eine Banbe Gautler geworben, Ein neues Schauspiel angestellt, Da lief und gaffte nun alle Welt. Der Zweite Täflein begann zu malen Mit Farben hell wie Sonnenstrahlen, Männlein und Weiblein, als ob sie lebten, Ordentlich aus dem Rahmen ftrebten, Und wer ein foldes Bild befaß. Der lieben Beiligen gang vergaß. Der Dritte mit seiner Liebertunft Erregt' nun gar eine lobe Brunft. Wenn er vorbei an der Rirche ging Und an zu singen und spielen fing,

Flugs liefen ihm trot Sünd' und Schmach Die Beter aus allen Stühlen nach, Ob auch ber Küfter mit stärktem Ton Orgelt' sein Kyri' elesson. Nun frag' ich, Herr, gesteht mir frei, Ob das nicht Blendwert der Hölle sei! Der Frembe.

Mag fein. Berfteh' nicht viel bavon.

Dans.

Nun benn, so sei's! Go soll's gelingen, Das Schallsgezücht —

Sinz.

Da hör' ich fingen.

Mich bunkt, fie find's.

Hans. Rommt! Lagt uns fort.

Wir reben mehr an anderm Ort.

Runz.

Zu spät!

Melchior (fingt braußen vor ber Thur):
Im Weine wie spiegelt
Die Welt sich so school!
Wer fastet und klügelt,
Wird's nimmer verstehn.
Drum Flaschen entstegelt
Und Herzen entzügelt,
Und Geister beflügelt
Ru himmlischen Höb'n!

### Dritte Scene.

(Raspar und Meldior treten ein.)

Wirth (zum Fremden). Seht Ihr sie bort? Sind heut nur Zwei, Der Musitus ist nicht babei. Ein armer Wirth muß auch ben schlimmsten Gästen Einschenken nach Begehr vom Besten, Mein Allerbestes boch, mein einzig Kind Hab't. Hab't wohl verwahrt, daß mir's kein Schleder find't. Wift ja wohl, wie das Sprichwort sagt: Bewahrt ist besser als beklagt.

Raspar.

Warum nur hent' die Schwermuth mich umspinnt, Das Blut wie Theer zäh durch die Adern rinnt? Dein Singsang widert mir!
So klein, so jämmerlich, so unwerth der Begier Scheint mir, was sonst mich lockt' im Leben. Die süße Sünde selbst, die Götterlust, Nach dem Bersagten hinzustreben, Engt mir wie Nebelqualm die Brust, Und nichts kann diese dumpse Stirn beleben.

Melchior. Koste nur erst vom Blut der Reben, So wirst du neu dein selbst bewußt. Oder sind's dort die Krämerfraßen, Ihr hämisch Aeugeln, giftig Schwaßen, Was dir den freien Athem engt?

Raspar.

Nein! Db ich gleich ben Schreiber gern vermeide, Dem ich verbarb die Lebensfreude. Du weißt, das Ding hat sich an mich gehängt, hab' keinen Schritt darum gethan, Nur sie nicht eben weggedrängt. Nun aber gähnt der Ueberdruß mich an Bei ihr und Allen, möchte von hinnen, Bu meinem Schauplat mir die Welt gewinnen, Mit Ablern in die Wette schweisen, Statt hier den Spaten vorzupfeisen. Hältst du's denn aus?

Meldior. Ich wär' es auch schon satt. Nur daß es mich gelitzelt hat, Dem Pfeffersac, dem dünkelhaften dort Sein Mädel wegzutapern, just zum Tort. Dem Geden!

Hans.

Berfluchter Farbentledfer,

Du sollst mir -

Meldior.

Habt Ihr was gesagt?

Hans.

Hoho! Wer hätte das gewagt! Solch einen berühmten Frau'nbeherer Läßt Jeder weislich unbeschrie'n.

Meldior.

Wollt's Euch auch rathen! — Sieh nur Diesen! Zum Stichblatt möcht' er gerne mich erkiesen, Doch mag der Großhanns nicht vom Leder ziehn.

Hans.

Ha, wartet nur! Nicht hier, doch kommt die Zeit! Ich bin in Eurer Schuld, elender Prahler. Die Lebrechts waren stets courante Zahler, Doch halten sie auf Sicherheit. Haha!

Hinz. Da ist der Dritte! (Man hört eine Flöte hinter der Scene.) Welchior (lacht).

Bruder Balter

Spielt draußen gratis einen Balzer, Daß Hans mit Hinz den Kehraus mag beginnen, Da's ihnen fehlt an Tänzerinnen.

Rasper.

Schone der Ueberwundnen! — Wie das Lied Mit weichem Zauber durch die Stille zieht Und allen Aufruhr schwichtigt! — Doch warum Bricht es nun plötlich ab? Den sansten Vönen Folgt wilber Lärm —

Melchior.

Borch! Degenklirren!

Debfe, XIII.

Raspar.

Stöhnen -

Ein Schrei um Bulfe -

Meldior.

Alles wieder ftumm!

#### Bierte Scene.

(Balthafar fillrat berein, ben blogen Degen in ber Rechten, bie Mitte in ber Linten.)

Meldior.

Nun, Bruder, sprich, was gab's?

Balthafar.

Guten Abend, Britder!

Bas es gegeben? Sa, nicht viel: Gin Rerl, Der fich verbat mein Flotenfpiel; Der Naseweise fritifirt nicht wieder.

Bein! bringt mir Bein!

Hans. Das Mag ber Ungebühr

! Nov IR

Sing. Ein Blinder greift's mit Banden.

Gute Nacht, ihr herren!

(ab.)

(ab.)

Runz. Nun tommt's von allen Enben!

(ab.)

Birth.

D Unbeilstag! Ein Mord vor meiner Thur! (Rolgt ben brei Bürgern, Die eilig bas Gemach verlaffen haben.)

Balthafar.

Lauf' nicht zu bigig, murd'ger Biebermann! Rommft immer noch bei Beiten an, Dich der Beicherung zu erfreuen. Der Eidam läuft bir nicht bavon.

Meldior.

Ber ift's?

Balthasar.
Sein künft'ger Schwiegersohn,
Der Garkoch vom Marienthor,
Den der Papa um seines Gelds erkor,
Ein Kerl wie'n Stückfaß; ich hab's angezapst,
's ist wohl indessen ausgelausen,
Haha! Der Schächer kam dahergestapst,
Droht', er stäche mich übern Hausen,
Wollt' ich hier ferner Ständen singen.
Run pfeist er selbst auf dem letzten Loch,
Der schnöde Wanst!

Melchior. Das fehlte noch!

Balthafar.

Kathrinchen! — Muß ihr doch die Kunde bringen, Daß ste den wüsten Freier los. Mein ist ste, mein das Kind in ihrem Schooß. Kathrinchen!

> Melchior. Still! Wenn fie nun wiederkehren -

> > Balthafar.

Werben uns ihrer ichon erwehren. Den Riegel vor!

Meldior.

Das hilft auch groß!

Rlirrt entzwei bei bem erften Stog.

Balthafar.

Hinauf in meines Liebchens Zelle, Bum Fenster bort hinaus und sacht und schnelle Wie Katen bann von Dach zu Dach!

Melhior.

Sie schöffen uns Karthaunentugeln nach. Rein, hort: im Reller liegt ein Pulverfaß.

'Nen Spahn hinein, und hui! wohl ober übel Fliegen wir sausend sammt dem Giebel Den Sternen zu.

Balthafar. Gin schlechter Spaß! He, Kaspar, bist du ein Boet Und willst boch keinen Ginfall haben, Wenn uns das Wasser an die Kehle geht?

Raspar.

Ich wollt', ich wäre tobt und längst begraben. Was kummert's mich, wie es ein Ende nimmt War mir's ja doch nur vorbestimmt, In diesem Sumpf erbarmlich zu erfticen. Bo ift ein Endziel zu erbliden, Ein Rrang, der noch des Ringens werth, Ein Rampfpreis, ber ben Gieger ehrt? Im flachgemeinen Cirtelichritt Das Rad zu drehn, an eklem Tagewerke Bernuten feine Jugenbftarte, Nur daß der Bauch nicht Mangel litt'. Bochzeits- und Rindtaufcarmen machen, Pfahlburger figeln, damit fie lachen, Und zwischendurch, als einz'ger Beitvertreib, Begehren nach feines Nachsten Beib --Heißt das ein menschenwürdig Leben? Bard bazu uns die Seelenglut gegeben, Die lobernd ftrebt zum Sternenfreis? Balthafar.

Was ift ihm heut?

Melchior. Der Teufel weiß!

Ram schon so malcontent bier an. Raspar.

Oft wenn ich flieg den alten Thurm hinan Und sah die Welt fich lachend breiten, Die Städte blinken, helle Ströme ziehn, Die Schiffe stolz hinuntergleiten Und in ben Duft bes Horizonts entfliehn, Da rief's in mir: D nehmt mich mit! Entführt mich diefem Rramerstaube, Daß länger nicht mein inn'rer Ginn vertaube! 3ch wollte wohl ein Berg mir faffen, Die Rathfel auszudeuten Diefes Seins, Bollten fie mich nur ichauen laffen Die gange Fulle des befeelten Scheins. Doch barf ber Maulwurf, ber im Ader wühlt, Bom Bald zu reben fich vermeffen? Die Sehnsucht, Bob'n und Tiefen zu burchmeffen, Bird von dem Freien nur gefühlt. Der Bettler ohne Freund und Sippe Wo fand' er gastlich offen Berd und Baus? Bon jeder unwirthbaren Klippe Stürmt' er von Neuem in das Richts hinaus!

Balthafar.

Nun, beim Gewitter, Bruderherz, Nicht ganz verständlich ift mir dieser Schmerz. Doch mert' ich wohl, es wird nichts übrig bleiben, Als uns zumal dem Teufel zu verschreiben.

Der Frembe (steht plöglich auf, tritt aus dem hintergrunde hervor). Das habt ihr näher, als ihr meint.

Balthafar.

Ha, was ist das?

Melchior. Wer feid Ihr, guter Freund?

Raspar.

Ihr habt gehorcht?

Der Frembe. Wer will bem Bater wehren,

Wenn feine Rinder plaudern, zuzuhören?

Balthafar.

Der Rerl ift toll!

Melchior. Wie ihm die Augen funkeln —

Mir graut!

Raspar.

Was triebt Ihr bort im Dunkeln?

Wer seid Ihr?

Der Frembe.

Sagt dir's ahnend nicht der Geist Dag bu nur Fleisch von meinem Fleische sei'ft? Was bildend gährt in dir — und dir — und dir, Bas euch gelüften läßt nach freien Rünften, Ift euer Erbtheil ja von mir, Der ich, vom em'gen Bilbner felbft entftammt. Ru ew'ger Unraft, ew'ger Qual verdammt Mich mube, nach ber Art ber Affen, Lebend'ge Schöpfung stümpernd nachzuschaffen, Ein gautelnd Spottgebild ber Dinge, Die wesenhaft in stiller Majestät Die em'ge Liebe fortbewegt im Ringe, Bom Schöpferobem angeweht. 3ch aber schäumte, nur Beschöpf zu fein, Und schuf gleich Ihm — doch wollte Nichts gebeihn. Die Beiten rollten unbezwungen Und haben mein Gebild verschlungen. Seit Anno Eins war's vollends schlimm bestellt: Mir fant ber Muth, mas zu beginnen; Vom Geift, so bieß es, kommt bas Beil ber Welt Und alles Unbeil von den Sinnen. Fragt nur die Pfaffen, die feit alter Reit In meine Schliche trefflich eingeweiht, Die lehren es euch bundig fonder Zweifel: Der Künfte Bater ift der Teufel!

(Wirft hut und Mantel ab und fleht in bamonischer Maste vor ihnen.)

Balthafar.

Der Teufel! Ha, und ich sein Sohn -- Und ihr —?

Meldior. Mir zudt's burch alle Glieber! Kaspar.

Erkenn' ich diese Züge wieder? Sah ich sie nicht in meinen Träumen schon? — Wer du auch seist, du hast von meinem Sinn Die bange Dumpsheit weggehoben; Ich danke dir!

> Balthafar. Er tritt zum Fremden hin. —

Er zittert nicht!

Der Frembe.
Den Muth'gen muß ich loben.
Doch auch von meinen andern Söhnen
Wird Jeder bald fich zu mir hingewöhnen,
Der ich mit Baterstolz bekenne,
Daß ich euch meine lieben Söhne nenne,
An denen ich Wohlgefallen habe.

Meldior. Berehrter Herr —, mit schuldigem Respect: Eh' ihr uns nicht das Wo und Wie entdeckt

Und Euren Paß gezeigt — Der Fremde. Borwitiger Anabe,

Auch barin meines Blutes Sproß, Hob' an, welch ein Geheimniß, tief und groß, Gleich jenem, bas euch Pfaffenmund gelehrt, Die Teufelstindschaft euch bewährt.

Es war ein Tag, wo ich mit neuem Grimme Die alte Schmach erwog, ba rings umher Mich zu verhöhnen schien die Glodenstimme.

Auf Monte Cavo saß ich, sah das Meer, Das Er erschuf, in Sonntagswonne blauen, Die Erde prahlen: wer ist groß wie Er? Wo nur ein Areuz von Holz und Stein zu schauen, Ein Feldkapelichen seinen Giebel hob, Plärrten Gebete Männer, Kinder, Frauen. In Beihrauchqualme sangen sie sein Lod; So friedlich lag die Welt, als sei auf immer Der Streit gebannt und Alles froh darob.

Und ich gedachte knirschend, wie es schlimmer Bon Jahr' zu Jahren mir erging, und wie Mein stolzes Reich zu stürzen broht' in Trümmer.

Die Helfer, benen Antheil ich verlieh An meiner Herrschaft, wurden lahm und feige, Und jämmerlich im Trüben filchten fie.

Wenn ein Jahrtausend mehr noch geht zur Neige, Wer bürgt, ob ich nicht selbst, ein frommer Anecht, Peccavi stammelnd meinen Nacken beuge?

Seit er ben Sohn gezeugt, da eben recht In meine Netze schien die Welt zu fallen, Ward mir Geschlecht abtrünnig um Geschlecht.

Und wie ich das erwog mit Fäusteballen, Da neben mir: "Thu's doch dem Alten gleich!" Hört' ich die Stimme meiner Muhme schallen.

"Schaff' einen Sohn und Erben beinem Reich Der, wenn die müben Jahre dir beginnen, Statt beiner herrsche, frech und freudenreich.

"Aus beinem Blute soll er Kraft gewinnen, Ein Uebermensch, der Sterbliche verführt Unwiderstehlich durch vollkomm'ne Sinnen.

"Benn Jenes Sohn die zahmen Herzen rührt, Die fuge Bolluft ihnen feig verleidet Und finnenkalt die Brunft ber Seelen schurt:

"Soll beiner Alles, was da Augen weibet Und Sinne labt, ausstreuen durch bie Welt, Daß himmelsfreuden Keiner mehr beneibet.

"Und wenn ber todesfrohe Gottesheld Bom Reiz bes Weibes ftreng fich abgewendet, Sei beiner fruchtbar wie ein Beizenfelb.

"Dann, eh' dies finkende Jahrhundert endet, Bft Dein der Sieg und Jener abgethan; Dafür fei dir mein Schlangenwort verpfändet!" Raspar. Ein Plan — tief wie die Hölle! Melchior.

Teuflisch gang!

Balthafar.

Welch ein Rival dem Sohn des Zimmermanns! Der Fremde.

Raum war's gedacht, so sah ich meinem Plan Die flinke Helf'rin, die beim Seelenfange Den Köber mirft, "Gelegenheit" sich nahn.

Rach einem Kirchlein bort am Bergeshange Schritt eine Dirne, schön wie jene schier, Die einst im Paradies gelauscht der Schlange.

Das junge Blut voll schlummernder Begier, Das schwarze Auge voll verhalt'nem Feuer, Denn fiebzehn beiße Sommer blühten ihr.

Die langen Wimpern zudten, wie in scheuer Befürchtung, daß die Flamme möcht' entlodern, Berrathend, daß es brinnen nicht geheuer.

Der rothe Mund schien fuße Rost zu fodern, Die Brüftlein bebten: sollen wir noch lang Hier eingesargt in bumpfer Enge mobern?

Ich sah alsbald an Farbe, Blid und Gang, Dies blühende Geschöpf sei reif zum Schaffen Und meiner Aralift ein bequemer Kang.

Auch machte mir die Mutter nicht zu schaffen, Die sonst getreu bewacht ihr einzig Kind, Denn kurzlich sangen ihr ins Grab die Pfaffen.

Run schritt die Baife, noch wie thränenblind, Bom Friedhof weg, wo sie gebetet hatte, Und trat ins Kirchlein; ich ihr nach geschwind.

Ein schöner Jüngling, taum umtrauf't das glatte Gesicht vom ersten Flaum, stellt' ich mich dar, Bohl jedem Mägdlein so erwünscht als Gatte.

Sie that, als wurde mein fie nicht gewahr, Und warf im leeren Schiff fich eilig nieder, Gebetlein murmelnd vor bem Hochaltar. Mir — sag' ich's nur — war erst ber Ort zuwiber. Denn vom Altare sah die Trinität

Fast brohend auf uns her, so ernst und bieber.

Dann lacht' ich: wenn ihr borten Schildwach steht, Sollt ihr mir Zeugen sein, daß diese Ehe Ganz ehrsam nach der Ordnung vor sich geht.

Und also kniet' ich in des Mägdleins Nähe Und sing ihr eifrig an ins Ohr zu raunen Das alte Lied von Liebeslust und -Wehe.

Da schrak sie auf, mit Zittern. Durch die braunen Thaufrischen Wangen glomm ein zornig Glühn; Ich hatte meine Noth, sie umzulaunen.

Bu ruchlos schien es ihr, zu frevelfühn, An heil'ger Stätte, Bater, Sohn und Geist Grad ins Gesicht, sich werbend zu bemühn,

Um Eine, die seit Tagen erst verwais't Bom frischen Grabe weg, in Tempelhallen Der Mutter fromme Kindspflicht erweis't.

Doch meinem Zauber mußte sie verfallen Je mehr und mehr. Die Klapperschlangentraft Der Sünde, die gewaltigste von allen,

Die stets, je schwindelnder der Abgrund klafft, Rur besto mächt'ger zieht ins Bobenlose, Gab fie zulett im Traum der Leidenschaft

Dem Teufel hin zu stürmischem Gelose — So, ohne mich burch Engel anzufünd'gen, Brach ich mir frisch vom Strauch die junge Rose.

Und fast in diesem tollen Schäferstündchen Empfand ich, was für Menschensthn' und -Töchter Die gottlos suße Wonne sei, ju fünd'gen.

Im eignen haus des Herrn, trot aller Bächter Hatt' ich ihm ted dies Paroli gebogen: Da schlug ich auf mein hellstes Hohngelächter.

Haspar. Hört auf! Beim ew'gen Firmament, mir graut! Melchior.

Es überläuft mir eifigfalt bie Saut!

Balthafar.

Ift bies ein Sput? Afft uns ber Wein?

Raspar.

Und wir - wir follten feine Rinder fein?

Der Frembe.

Mein Lachen, ba ber Taumel taum verflogen, Erwedte fie. Mit Grausen ward sie inne, Daß um ihr ewig Heil ich sie betrogen.

Nie trug so bittre Frucht die suße Minne. Mit wildem Schrei, der mich sogar erschreckte, Fuhr sie empor, und Nacht umfing die Sinne.

Das Kleid, das ihren weißen Leib bedeckte, Riß sie entzwei und floh den Bergen zu, Wo wie ein wildes Thier sie sich versteckte.

Gern hatt' ich bort die schöne Braut in Ruh Manchmal besucht, den Honigmond genoffen, Doch wagt' ich nur verstohlen mich hinzu.

Wie rasend hätte sie mich fortgestoßen, Und da des Kindes Leben in Gefahr, Durft' ich die arme Mutter nicht erboßen.

Doch endlich, da die Zeit erfüllet war Und ihre Stunde kam — nur meine Muhme Bot sich bereit zur Wehemutter dar —,

Da, in der Felsenwildniß, wo nicht Blume Roch Baum gedieh, nicht Ochs noch Esel saugen Lobpsalmen zu bes neuen Heilands Ruhme,

Benas fie jener Frucht, die fie empfangen; Doch bas gebrechliche Gefäß zerbrach, Und Tod entfärbt' ber Kreisenben die Wangen.

Mein Mühnichen aber hielt sich brav und sprach: Freut Guch! Drillinge find's, und mir will scheinen, Sie arten ganz und gar bem Bater nach.

Da sah ich froh die schwarzbehaarten Kleinen Am Boden zappeln, ha! mein eigen Blut! Nun nahm ich's kedlich auf mit dem Dreieinen. Doch aufzuziehn die hülflos junge Brut Fühlt' ich mich selber ungeschickt und träge Und gab euch hier bem Kindelhaus in Hut.

Ihr solltet manbeln erft ber Armuth Wege, Bu schärfen euren Wit und eu'r Gelüften, Umschränkt von bes gemeinen Bolls Gehege.

Nun kann ich wohl mit Baterstolz mich bruften, Die Lehrzeit sei vollbracht, mein Plan gelungen; Doch eh wir uns zu größern Dingen rüften, Kommt an mein Baterberz, ihr Teufelsjungen!

(Heftiges Bochen an ber Thir. Larm braugen.)

Salloh! Die wilde Meute naht. 3ch febe mohl, ju Bartlichkeiten Ift hier tein Raum. Wir muffen in ber That Plat machen diefen Bieberleuten, Und meiner Söhne Kraft und Rühne Erprob' ich jest auf einer größern Buhne. Gin Fürft, ein frommer Rnecht ber Pfaffen, Und feine Fürftin, engelgleich geschaffen, Wallen vereint die schmale Bahn. Dem eignen Bolt ein Borbild jeder Tugend. Philisterhaft duckmäusert dort die Jugend, Und fläglich ist's um meine Macht gethan. Da sollt ihr hin, die Luft befrei'n Bom Brodem efler Weihrauchdunfte. Und durch Magie der freien Künfte So Fürst wie Bolt der Gunde weihn.

(Neues Bochen.)

Der Lärmen wächs't. — Nun? bleibt ihr stumm? Hat euch mein Evangelium Entgeistert völlig?

Raspar. Bater, habt Geduld! Wir sind verwirrt von all dem Ungeheuern. Melchior.

Wie follen wir Guch Lieb' und Dant betheuern?

Die Stimme ber Natur in unferm Blut Gott weiß! war lange eingelullt.

Balthafar.

Es ift mir taum febr findlich noch zu Duth.

(Die Thur tracht. Geschrei braugen.)

Der Frem de.
Der freche Pöbel! Doch wie sehr er tobt,
Er soll alsbald das Nachsehn haben.
Kommt, meine theuren jungen Raben; Hier dieser Mantel wird uns frommen,
Den Doctor Faustus schon erprobt.
Heran zu mir, dann mag die Meute kommen.
Hinab und hinauf,
Ins Niedre, ins Hohe!
Lodernde Lohe,
Schließe dich auf

(Er stambst mit dem Fuß, während er die Söhne an sich zieht. Der Boden öffnet sich, sie versinken, eine Flamme schlägt in die Höhe. In bemselben Augenblick bricht die Thür ein.)

#### Lette Scene.

(Hans, Sing, Rung, ber Birth, bie Schaarwache bringen herein.)

Sans (fich betreugenb).

Alle guten Beifter!

Hing. Seht! ha, seht! Kunz.

Beim Blit — wir tommen schon zu spat! Der Teufel that die schlimmen Bruder holen — Gelobt fei Gott ber Herr!

Hinz.

Und wir

In feinen gnädigen Schutz befohlen. Amen!

(Alle entblößen bas Haupi, falten bie Ganbe. Man hört brangen bie Stimme bes Rachtwächters:)

Bewahrt das Feuer und das Licht, Daß dieser Stadt kein Schade geschicht. Zehn ist die Glock!

(Er bläf't auf bem Horn. Bährend ber Borhang fällt, geht bas Blasen in eine liebliche Melodie über, die Flöre ahmt Nachtigallenschlag nach. Als sie verstummt, tritt aus)

#### Der Epilog.

So viel für heut. Doch gönn' uns die geehrte Bersammlung noch Gehör auf drei Minuten, Daß nicht die Phantasie, auf falscher Fährte Fortdichtend, sich verirr' in Höllengluten. Bon Söhnen, die der Bater selbst erklärte Für Teufelsbrut, steht Arges zu vermuthen, Ein freches Schauspiel, voll pikanter Sachen, Die Offenbach und Parny neidisch machen.

Ber dies erwartet, fände sich betrogen, Denn die Tendenz des Dichters ist moralisch. Die Brüder, an den Fürstenhof gezogen, Beginnen zwar wie billig infernalisch. Der Fürst bezeigt sich ihnen sehr gewogen, Bald leben Hof und Land sardanapalisch, Und selbst die Fürstin, diese reine Lilie, Berfüllt dem Reiz der teuflischen Familie.

Raspar, ber Dichter, — ber gemeine Name Wird flugs vertauscht in dieser höhern Sphäre — Schleicht singend sich ins Herz ber hohen Dame, Und auch die Brüber machen rasch Carrière. Doch hilft wie immer, zu des Teusels Grame, Das Böse nur, daß sich das Gute mehre: Die Fürstin, die gewankt von Pflicht und Treue, Bestegelt tragisch endend ihre Reue.

Genüg' es euch an dieser dürft'gen Stizze; Ihr wißt nun doch, wohin der Dichter zielt: Daß Satanas, troth seinem breisten Wite, Den hohen Ginsat wiederum verspielt. Die Söhne sprengen, da die Jugendhitze Berraucht, das Band, das sie gefesselt hielt, Und Sinnenkraft und -Schöne, rein gebadet In Schuld und Schmerz, sind wieder gottbegnadet.

So nehmt benn heut vorlieb. Im schlimmsten Fall: Was liegt baran, wenn Seifenblasen plagen? Sie spiegelten in leichtem Flug bas All, Die Lieblichkeit ber Welt und ihre Fragen. Ein Kind — und solche Kinder sind wir all' — Ergögt sich bran; und ob Philister schwagen Und weise Leute eifernd sich empören: Den Kindern wird bas Paradies gehören!

## Fünftes Rapitel

Das Spiel war unter großem Beifall zu Ende gegangen. Die barode Composition, die Ungebundenheit der Sprache und die zu allen Zeiten wirksame Mischung von Uebermuth und Tiefsinn hatten die Zuhörer so lebhaft angeregt, daß das Rlatschen nicht aufhören wollte und die kleine Puppe, die den Epilog gemacht, immer wieder hervorkommen mußte, um im Namen des Dichters zu danken.

Felix insbesondere hatte an der kleinen Komödie noch Anderes zu bewundern gehabt, was für die Uebrigen den Reiz der Neuheit verloren zu haben schien: die ungemeine Lebendigkeit der kaum zwei Spannen langen Figürchen, die aufs Sorgfältigste, jedes in seinem Charakter, geschnitzt, gemalt und bekleidet waren, die erstaunliche Gewandtheit, mit der sie sich auf der Bühne bewegten, endlich und vor Allem die meisterliche Kunst des Bortrags. So rasch und beutlich wechselten die Stimmen, so glüdlich getroffen war die Grundfarbe einer jeden Rolle, und in der langen Erzählung des Teufels entfaltete der Sprecher eine so glänzende Birtuosität, daß wohl keiner der Zuhörer sich eines heimlichen Grauens erwehren konnte, wie wenn Gespenstergeschichten im Dunkeln erzählt werden.

Als die Reihen sich wieder lösten und Alles durcheinander stand, sprach, lachte und lärmte, äußerte Felix gegen Schnetz sein Befremden, daß ein so großes rhetorisches Talent ein für alle Mal sich seiner Kunst entschlagen und hinter einem Comptoir-

tisch angesiebelt habe.

Er will eben Alles ober Nichts! versetzte der Oberlieutenant. Seit er das eine Auge verloren hat und sich einbildet, mit einem Glasange für die Bühne verdorben zu sein, ist er viel zu stolz, vom hoben Pferde des Tragöden auf den Esel des Borlesers zu steigen. Jeder muß wissen, ob er auf seine Kosten kommt, wenn er den Malcontenten spielt. Uedrigens sollte man ihm wirklich zureden, sich als Buppentheater-Director zu etabliren. Auch wäre das eine gute Bersorgung für Rosenbusch, der ihm seine Truppe herstellt und bei der Action an die Hand geht. Aber freilich, dem psiegt so 'was nur Bergnügen zu machen, so lang es eine brodlose Kunst ist. An dieser Komödie hat er gewiß drei Wochen zu basteln gehabt und alles Andere darüber liegen lassen. Wenn gegen Entrée gespielt würde, hätt' er es bald satt.

Elsinger trat jest wieder herein, mußte sich nun in eigner Berson beklatschen lassen und Denen, die ihm zutranken, Bescheid thun. Er lehnte aber den Beisall bescheidentlich ab, da der Dank des Publikums vor Allem dem Dichter gebühre, dieser aber sei nicht er, sondern ein ihnen Allen bekannter Poet, der den Wunsch hege, in das Paradies aufgenommen zu werden. Eigens zu diesem Zweck habe er das Puppenspiel gedichtet, um sich dadurch bei der Genossenschaft einzuführen und ihre gute Meinung zu gewinnen.

Seine Aufnahme wurde ohne die üblichen Förmlichkeiten durch allgemeinen Zuruf beschloffen. Kohle bat sich das Manuscript aus, da er eine Reihe von Zeichnungen dazu machen wolle, Rosselfing an, an einzelnen Stellen nach seiner Art herumzukritisken,

besonders tadelte er die Antlänge en Junnermann's Mortin. Elfinger vertheidigte das Gedicht, und der Disput lief eben Gefahr, sich zu erhiben, als die Thür aufgeriffen wurde und Rosenbusch in großer Aufregung hereinstürzte.

Berrath! rief ex. Schwarzer, tüdischer Bewrath! Die Hölle schickt ühre Spione aus, um die Geheinnisse des Parabieses auszulundschaften. Der Schleiser der Nacht ist nicht mohr heilig, prosane Neugier zerrt am Borhang unserer Workerien —

und übrigens gebt mir an trinten!

Alles drüngte sich um den Athemlosen, der sich auf einen Stuhl geworfen hatte, aber trot des Lärms von Fragen und Bureden um ihn her jede Gritärung verweigerte, bis er seine lechzende Zunge beseuchtet habe. Grit als dies in ausgiedigem Maße geschehen war, fing er an, sein Abentener zu berichten.

Rachdem seine Mitwirtung binter ben Coulissen überfluffig geworden war, habe er fich durch eines ber Fenfier bes Mittelsaals in den tühlen Garten hinausgeschwungen, um sich braufen in der stillen Nacht ein wenig an ergeben. Go fei er vorn unter ben Bäumen, die noch vom Gewitterregen trepften, behaglich auf und ab gewandelt, habe Bollenfindien gemacht und dazwischen ein paar Griffe auf ber Mote gethan, bis fich endlich ein gewaltiger Durft bei ihm gemelbet babe. Wie er fich nun langfam ums Haus berumgezogen, um durch die Hinterthur zur Gefellschaft zurüdzutehren, habe er plöplich zwei verbachtige Gestalten erblidt, Frauenzimmer, in langen buntlen Regenmanteln, Rapuzen ober Schleier überm Ropf, bie beibe an einem ber Fenfter gestanden und burch einen Spatt im Laben angelegentlich bineingelngt batten. Er habe fie übemaschen und in flagranti attrapiren wollen. Aber so sacht er berangeschlichen fei, das Anirschen des Riesgrundes habe ihn bennoch verwathen. Sofort seien bie Beiden vom Fenfter weggestürzt und nach bem Ausgang bes Gartens hingefloben, er ihnen mit Blipeseile nach, um fo hipiger, ba er braugen auf der Fahrftrage einen Wagen halten gesehen. Richtig fei es ihm auch gegludt, bie Eine, die Dictere, die etwas unter bem Mantel getragen und baburch im Laufen behindert gewesen sei, gerade am Gitterthor beim Schlafitten zu faffen. Mit angftlicher, aber offenbar verstellter Stimme habe die Gefangene ihn beschworen, sie loszulassen, — sie hätten nichts Böses verübt, — ein reiner Zufall, und dergleichen Reden mehr. Er dagegen, von Jorn und Aerger und auch ein wenig von Neugier erhitzt, habe nicht loszgelassen, sondern darauf bestanden, ihren Namen zu ersahren; schon habe der Mantel, den er sest gehalten, verrätherisch gestracht, als ob er zerreißen und ihm als einem umgekehrten Joseph allein in den Händen bleiben wolle, da habe sich die Andere, die indeß schon den Wagen erreicht, ruhig noch einmal umgedreht und mit einer tiesen Stimme gesagt: Seien Sie ohne Furcht, meine Liebe, der Herr ist viel zu ritterlich, um sich an zwei wehrlosen Damen zu vergreisen. Venez, ma chère!

Diese Worte, suhr er aufspringend fort, machten — zu meiner Schande muß ich es gestehen — einen so starten Eindruck auf mich, daß ich der Esel war, Mantel und Frauenzimmer, die ich in Händen hatte, loszulassen, meinen Hut zu ziehen und der zweiten Spithübin eine ganz hösliche Verbeugung zu machen. Sie waren aber doch Beide zu sehr erschrocken, um über diese meine teuselsmäßige Dummheit zu lachen, sprachen auch kein Wort mehr, sondern huschten von mir weg, in den

Bagen hinein und fort auf Teufelholen.

Da stand ich nun und schlug mich vor den Kopf, da mir im Nu einstel, was für eine treffliche Figur ich bei der Affaire gemacht haben mußte. Aber das Schönste kommt noch. hatte bas Frauenzimmer unter bem Mantel gehabt? Im Ringen mit ihr hatte ich mich mehrfach daran gestoken und gemerkt, daß es etwas Vierediges sein muffe, so was wie ein Bilberrahmen. Und plotlich, als ich febr ingrimmig wieder auf bas haus zu schleiche, fällt mir ein: wenn es gar die Braut von Rorinth gewesen ware! Lag boch feben, wo die ein Ende genommen hat. Ich wußte gang genau, zu welchem Fenfter Stephanopulos fie hinausspedirt hatte. Run such' ich und such' ich — aber so viel ich herumftöbern mochte, teine Spur bavon war zu entbeden, und ba der Boden ringsum noch voll kleiner Regenlachen ist, die Klamme also jedenfalls gleich erloschen sein muß, ist Behn gegen Eins zu wetten, bag diese spionirenden Nachtschwärmerinnen es noch haben brennen seben, vielleicht gar dadurch erst auf den Gedanken gekommen sind, sich in den Garten zu schleichen, und nun ihre Beute in Sicherheit ge-

bracht haben.

Ein großer Tumult folgte auf diese Mittheilung. Einige der Jüngsten, vom Wein erhitzt, wollten hinausstürmen, der Spur der Entssohenen nach, um ihnen den Raub wieder abzujagen. Die abenteuerlichsten Borschläge wurden laut, wie man den Frevel rächen und einer ähnlichen Entweihung ihrer Mysterien für die Zutunft vorbeugen solle. All diese Lärmer wurden still, als Jansen das Wort nahm und zur Vernunft ermahnte. Was man hier treibe, brauche das Licht nicht zu schenen. Der Einzige, den die Sache persönlich angehe, sei Stephanopulos. Da dieser nichts daraus zu machen scheine, könnten die Andern sich beruhigen.

Das geschah benn auch, und die Feststimmung blühte bald in vollem Glanze wieder auf. Der Wein lös'te selbst die unbeholsensten Jungen, Jeder gesellte sich zu einem Nachbarn, der ihm der Liebste war, und selbst der junge Grieche thaute so gründlich aus seiner Verstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, Bolkslieder aus seiner Herstimmung auf, daß er sich herbeiließ, daß mit Jedem Blick durch den Saal, den Römer in der Hand, mit Jedem anstogend — auf die Kunst — das Ideal — die Resignation und die Götter Griechenlands, dazwischen Hölderlin'sche Berse beelamirend:

Kennst du die Alten nicht, Die Lieblinge des himmels man nennt? Sie nährten die Brust An Kräften der Belt, Und den hellausblidenden war Unsterbliches nahe. Drum beugten die Stolzen Das haupt auch nicht, Und vor den Gewaltigen konnt' Ein Anderes nicht bestehn; Es ward verwandelt vor ihnen.

Auch Schnetz schien sehr guter Dinge. Er hatte fich rittlings auf das kleine Faß in der Ede gesett, ein paar lose Reben von wilbem Wein um den turzgeschorenen Ropf gewunden

und hielt eine Rebe, die Niemand borte.

Als es brei Uhr schlug, tanzte Elfinger mit dem Architetten, der kürzlich aus Spanien zurückgekommen war, einen Fandango. Rosenbusch blies die Flote dazu, der "Dide" hatte drei leere Gläser vor sich stehen, an denen er mit einem Bleistist den Tact schlug. Felix, der in Mexico den Tanz ebenfalls gelernt hatte, lösste nach einiger Zeit Elsinger ab, und nach und nach ergriff der Taumel auch die Uedrigen. Rur Jansen blieb still, aber seine Augen blicken heiter. Er hatte mitten auf dem Tisch sür den alten Schöpf eine Art Thronsty errichtet und einige grüne Gewächse herumgestellt. Nun sah der weißhaarige Alte über all dem Setümmel, dis auch ihn der Wein anseuerte und er sich erhob, um allerlei trause Reden und Sinnsprüche mit behaglicher Würde von sich zu geben.

Um vier Uhr war ber Wein im Fasse verstegt. Schnet kindigte diese betrübsame Entbeitung mit Leichenbittermiene und wehmuthigem Ernst den Tanzenden, Singenden und in Zungen Redenden an und forderte ste unf, dem Dahingeschiedenen die letzte Ehre zu erweisen. Sin seierlicher Zug ordnete sich, Jeder trug eine Kerze, einen brennenden Span oder was sonst für eine Fadel gelten konnte, und man sang im Halbtreise um das Faß ein Requiem, worauf plösslich alle Lichter auslössischen.

Durch die Fenster drang jest ein salber Morgenschimmer, Jansen mahnte an den Aufbruch, der nach unwandelbarem Herkommen gemeinsam geschah. Keinen hatte der reichliche Wein um seine Sinne gebracht, obwohl Einige nicht mehr ganz sest auf ihren Füßen standen. Als sie hinaustraten, erwachte eben ein frischer Morgenwind auf den stillen Wiesen des englischen Gartens. Die Bäume erschanerten im sallenden Thau. Arm in Arm schlenderten die Freunde durch die grane Worgenluft, die ihre heißen Stirnen erfrischte, verlorene Worte, Nachtlänge des Fandango vor sich hinsummend, die Letzten von Allen Jansen und Felix, Arm in Arm, zuweisen sich dichter aneinander drückend, Beide in Gedansen, die keine Worte fanden.

## Bechstes Rapitel

Angelica warf den Pinsel weg.

Curios! sagte ste, ich mache heute lauter Dummheiten. Freilich, das Sprüchwort ist grundfalsch: aller Anfang ist leicht, und nur das Fertigmachen hat seine verwünschten Rücken. Und übrigens — wenn Keiner sonst im ganzen Hause arbeitet, kommt man sich ganz verrückt vor mit seinem Fleiß. Die Heiligensabrik unter uns steht natürlich am Sonntag still. Aber auch die Andern — bei Rosenbusch pseisen die Mäuse vor Hunger oder Langerweise, und Jansen's Thür hab' ich heut noch nicht gehen hören. Es ist natürlich, daß sie nach ihrer Rachtschwärmerei saul sind oder Kopsweh haben, und sicher werden sie auch die Sonntagsmesse in der Pinakothet versäumen. Gestern war Baradies.

Paradies?

So nennen sie ihre geschlossene Gesellschaft, die alle vier Wochen einmal zusammenkommt. Es muß da toll zugehen, wenigsens macht Rosenbusch, der sonst nicht leicht ein Gebeimniß vor mir bewahren kann, ein Gestät wie die heilige Behme, wenn ich mal davon ansange. D die Männer, Julie, die Männer! Dieser Maximilian Rosenbusch — ich muß sagen, ich halte ihn eigentlich für tugendhaft, ja, unter uns, Liebste: er würde mir interessanter sein, wenn er weniger sittsam aussähe, nicht Flöte bliese und wirklich so ein kleiner Schwerenöther wäre, wie er manchmal zu sein vorgiebt. Aber da stedt Einer den Andern an, und schon der Name "Paradies" —! Wan kann sich vorstellen, daß ein ziemlich vorsündslutlicher Ton dort herrschen mag, etwas start ausgeknöpft und decolletirt.

Bleiben sie benn unter sich, ober sind auch "Damen" dabei? Ich weiß nicht. In der Regel scheinen sie sich ganz sittelich miteinander zu amustren, aber dann und wann — besonders im Carneval, wo man überhaupt hier in München die Mastenfreiheit ziemlich weit treibt —

Auch Jansen ift in ber Gefellichaft?

Der darf natürlich nicht fehlen. Aber er soll einer von ben Stillsten sein, sagt Rosenbusch. Für mein Leben gern möcht' ich einmal durchs Schlüsselloch sehen! "D hätt' ich ein Wämmschen und Hosen und Hut"

Du haft ja formlich emancipirte Gelüfte, Angelica!

Die Malerin that einen tiefen Geufzer.

Julie, sagte sie mit tomischer Feierlichkeit, bas ist ja eben bas Unglück meines Lebens, daß zwei Seelen in dieser Brust wohnen, eine zaghafte, altjüngserliche, sitzengebliebene Mädchenseele neben einem ganz kecken, slotten, vagabundirenden Künstlergemüth. Sage, hast du nie in deinem Leben Lust gespürt, einmal über die Schnur zu hauen, etwas recht Ausgelassens, Unschiedliches, Unerlaubtes zu thun? Natürlich wo man ganz unter sich wäre, Niemand einem ein Gesicht ziehen könnte, weil Alle von demselben Dämon besessen wären. Da haben es die Wänner gut. Wenn die sich ins verlorene Paradies zurückstehlen, heißen sie's genial. Sin armes Franenzimmer, mag sie zehnmal Künstlerin sein und als solche beständig darauf angewiesen, kein Philister zu werden — im Leben soll sie niemals merken lassen, daß sie mehr kann als Strümpfe stricken.

Freilich, setzte sie nachdenklich hinzu, Unsereins in Masse, ein ganzer Schwarm genialer Weiber — mögen die Einzelnen auch noch so sehr das Zeug dazu haben — ich selbst würde für ein solches Paradies danken. Woran liegt das nun? Kommt es am Ende doch darauf hinaus, daß wir für uns allein nicht bestehen, nichts Rechtes vorstellen und zu Stande

bringen konnen?

Bielleicht liegt es nur daran, daß die wahre Freundschaft, die recht eigentliche gute Kameradschaft unter unserem Geschlecht so selten ist, versetzte Julie sinnend. Wir gönnen es einander eben so wenig, vor uns allein zu glänzen, wie vor den Männern. Aber was mir eben einfällt: könnten wir die Gelegenheit nicht benutzen und, wie du schon neulich vorschlugst, in Jansen's Atelier einen Blick thun?

Und warum nicht lieber, wenn er selbst ba ift? Er würde gewiß sehr glücklich sein —

Rein, nein, wehrte Julie lebhaft ab, ich thue es nun ein-

mal nicht. Ich habe noch in allen Ateliers eine so einfältige Rolle gespielt, da ich mich zu einem trivialen Compliment nit entschließen kann, daß ich's verschworen habe, je wieder einen Künstler unter seinen Werken zu besuchen. Du weißt, es ist das meine Cordelien-Natur: gerade wo das Herz voll ist, will mir der Mund nicht überkließen.

Rärrische Berson! lachte die Malerin, indem sie rasch ihren Binsel auswischte und sich zum Fortgehen rüstete. Ihr vom Bublitum glaubt immer, wir wollten Recensionen hören. Wenn euch vor Bewunderung die Sprache vergeht und ihr recht einfältig verzückte Gesichter macht, seid ihr uns tausendmal lieber.

Angelica rief den Hausmeister, der im Hofe damit beschäftigt mar, aus einem alten Gobelinftud, bas Rosenbufch fürzlich gefauft, die Motten zu verjagen. Während er bann ben Schluffel zu bem Atelier holen ging, flufterte fie ber Freundin gu: Bir geben nicht erft gu ben Beiligen, sondern gleich ins Allerheiligfte. Es ift mir immer ein Schmerg, ju feben, wie auch folch ein Rünftler, einer von ben wenigen Großen, seine Runft nach Brod schiden muß. Freilich, warum er's eigentlich muß, begreift tein Mensch. Für sich selbst braucht er fast nichts. Und da er allein steht — aber das ist allerbings noch nicht gang ausgemacht. Geine Beiligen muffen ihm viel einbringen. Was er damit anfängt, ob er das Gündengeld vergräbt, vermauert ober an der Borfe damit spielt aber da kommt unser altes Factotum mit dem Schluffel. danke Ihnen, Fridolin. Hier haben Sie etwas für Ihre Mühe. Trinken Sie eine Maß auf das Wohlsein dieser schönen Dame. Gelt, sie gefällt Ihnen auch? Sie haben freilich Ihren Geichmad bilden tonnen, fo immer unter Runftlern!

Der Geschmeichelte schmungelte, versuchte ein Compliment zu stammeln und schloß die Atelierthüre auf. Angelica lief sogleich auf die Tänzerin zu und begann fie aus den feuchten

Tüchern herauszuschälen.

Nun stelle dich hierher! rief ste, als die Figur ganz frei war. Sie ist zwar von allen Seiten göttlich, aber so im verlornen Prosil, wenn man das bischen Rücken noch mitnimmt, und die Silhouette so gegen den hellen Himmel — ist es nicht entzückend? Meint man nicht, sie springt jeden Augenblick vom Sociel und ras't durchs Zimmer und reißt einen mit fort in ihren Taumel hinein? Ich kann dies Wert nie ausehen, ohne daß mir auf meine alten Tage die Tanzlust durch alle Glieder zucht. Wie du nur so still bleiben kannst! Schade, daß ich eine ungraziöse Person din, sonst müßtest du jest dein Kleid ausschützen und mit mir —

Sie machte in der That einige lebhafte Bewegungen, die

nach ihrer Art ziemlich grotest ausfielen.

Ich bitte bich, Angelica, sei vernünftig! Du bist hier freilich wie zu hause. Mir aber versetzt es ben Athem — mir

ift fo munderlich -

Richt wahr, so Etwas sieht man nicht alle Tage? Wie jebe Form lebt und athmet, man meint ordentlich, das blühende junge Fleisch musse nachgeben, wenn man es anfühlt, und dabei so ftreng und großartig und stilvoll, daß das Wodell einem nicht von fern dabei einsällt —

Ist das nach bem Leben geformt?

Glaubst bur, daß man fich bergleichen aus ben Fingern fangen tann?

Und es finden sich wirklich Mädchen, die fich dazu her-

geben -

Mehr als zu viel, du allerliebste Unschuld. Freisich — von einer Sorte, die unsereins nicht einmal mit Handschuhen aufassen möchte. Aber Rosenbusch sagt, ste seien dei alledem bester als ihr Ruf. Er habe ganz drave Geschöpfe darunter gefunden, sogar Eine, die einen richtigen Mann und ein paar Kinder gehadt habe und so dieder in die Ateliers gegangen sei, wie Andere zum Schneidern oder Butmachen. Ja, ja, Liebste, wir guten Kinder aus guter Familie haben davon keinen Begriff. Sieh, suhr sie fort, zu Felix' Modellirstuhl sich wendend, da arbeitet der junge Baron. Diesen Fuß des Muskelmanns hat er copirt, jetzt darf er zur Belohnung an dem Fuß eines Aegineten sich erholen. Richt übel, gar nicht ohne Talent. Auch ein ungemein hübscher und angenehmer Mensch, den ich wohl leiden mag. Aber dent an mich, er bleibt doch immer ein Cavalier und wird all sein Lebtag kein rechter Künstler!

Sie betonte bas Wort "Cavalier" so geringschätzig, wie etwa ein Matrose bas Wort "Landratte" hinwirft. Dann trat sie zu ber großen Mittelgruppe bes ersten Menschen und begann

vorsichtig die Umbüllung zu löfen.

Was ist denn das? sagte sie. Da hat er die Tücher wahrhaftig, seit ich die Gruppe vor vierzehn Tagen zuletzt gesehen, mit Sicherheitsnadeln festgesteckt. Na, ich darf mir schon was herausnehmen, und am Ende merkt er's nicht einmal. Hier wirst du nun erst Augen machen, Giulietta! È und magia, sagen die Italiener; noch viel größer, gewaltiger, niedagewesener, als dort das tanzende Fräulein. So! nur diesen Zipfel recht behutsam abgewickelt — der Kopf der Eva ist freilich erst angelegt —

Das fenchte Linnen, das die Gestalt des knieenden Weibes eingehült, glitt jett herab; in demselben Augenblick hörte Angelica, die hinter der Gruppe ftand und die letzten Falten forgsam von der Thonmasse entfernte, einen halb unterdrückten Auf-

schrei von den Lippen der Freundin.

Siehst du mohl, daß ich Recht hatte? rief sie ihr zu. Es ist zum Lossschreien schön. Ohne einige unarticulirte Naturlaute kann ein ordentlicher Mensch so etwas — Aber um Gotteswillen, unterbrach sie sich, auf Julie zustürzend, die sie plöglich erbleichen und einen Schritt zurücktreten sah, — was hast du, einziges Herz? Du bist ja ganz — rede! sage nur eine Silbe — was ist denn geschehen — was hat dich denn so — Heiliger Gott, das! Das hatte ich freilich selbst nicht geahut! Nein, eine solche Ueberraschung! Gine so unerhörte Hinterlist und Hein, dieser Jansen! Also darum die Sicherheitsnadeln, darum vierzehn Tage lang die Gruppe Niemand zeigen wollen —?

Julie war bis ans Fenster zurückewichen und stand bort wie unschlüssig, den Kopf auf die lebhaft athmende Brust gesenkt. Die Malerin aber, von ihrer Begeisterung aller Sorge um die erschütterte Freundin entrückt, stand wie in Andacht hingerissen mit gefalteten Händen vor dem Werke, das ihr so wohlbekannt war und doch so überraschend neu entgegenblickte. Denn seit sie es zulezt gesehen, hatte das Haupt der Sva, das damals

nur in ben ersten Umrissen aus bem Gröbsten entworfen war, seste, sorgiam durchgebildete Form gewonnen, und das lieblich vorgeneigte Gesicht, mit dem sie ben eben Erwachenden betrachtete, glich Zug für Zug dem schönen Mädchen, das jest auf den Stuhl hingesunken, in einem unbeschreiblichen Zustande von Bestürzung, Scham und Zorn zu ihrem Abbilde aufblicke.

Mun mare es für jeden Dritten ergötlich gewesen, mitanzuhören, wie die Malerin, nachdem fie den ersten Schred verwunden, bald in die Seele der Freundin hinein über diesen Raub an ihrer Schönheit zu zürnen, bald ihr klar zu machen suchte, daß an der ganzen Sache nichts Unrechtes oder Ungehöriges sei. Wenn sie dann eine Weile sich in entzückten Meußerungen über das herrliche Wert, die Hoheit und den Reiz Dieser Formen, die lebenathmende Frische der Behandlung ergangen hatte, wurde sie plötlich wieder Frauenzimmer genug, um die unverkennbare Aehnlichkeit der Buge an diefem in paradiefischer Unbefangenheit sich enthüllenden schönen Weibe doch bedenklich zu finden. Sie versuchte dann freilich ben Künstler in Schutz zu nehmen; Niemand konne für feine Inspirationen, und der überlebensgroße Makstab rücke ja auch das Wert aus aller realistischen Betrachtung beraus. Sie fühlte aber an ihren heißer werdenden Wangen am besten, daß sie zum Abvocaten bes Teufels nicht recht gemacht fei, und nachdem fie, immer ber Schweigenden den Ruden zugekehrt, ihre letten Trumpfe ausgespielt und feierlich behauptet hatte, so verewigt zu werden, burfe Reine fich zu gut halten, bas fei noch ganz etwas Anderes, als die Schwester Napoleons, die Canova in Marmor porträtirt, und die sogenannte Tizianische Benus, beren Liebhaber neben bem Bett Die Laute fchlage, - auf Ginmal mandte fie fich zu Julien um, fiel ihr um den Hals und beschwor fie mit den zerknirschtesten Bitten und Liebkosungen, ihr doch nicht zu zürnen, fie fei ja so unschuldig an diesem Attentat, wie Roschen's weiße Mäufe, und wenn fie nur eine Ahnung gehabt hatte, daß diefer bose Jansen sich dergleichen herausnehmen konne, batte fie ibn gewiß nicht bei ber letten Sitzung in ihr Atelier eingelaben. Und beg jum Beichen werde fle ibn jest sofort auffuchen und -

so schade es um die mundervolle Arbeit sei - fest barauf bestehen, daß jede noch so entfernte Aehnlichkeit dieser leicht= bekleideten Eva mit ihrer schwergefrankten Urenkelin beseitigt merbe.

Thue das; ich verlasse mich darauf! sagte Julie plötlich fehr ernst und erhob fich in ihrer ganzen Burde und weib= lichen Hobeit. Daß ich mit ihm natürlich nie wieder zufammentommen, dies Saus nie wieder betreten tann, wirft du begreiflich finden. — Dabei marf ste, indem sie sich nach der Thur wandte, einen letten gurnenden Blick nach ihrem

Conterfen.

Sie begreife es allerdings, erwiederte die Malerin kleinlaut. Sie wurde es nicht anders machen; es fei gu rudfichtslos von Jansen gehandelt, auch gegen sie, die ja als alte Sausgenossin gemissermaßen mit verantwortlich sei für die gute Aufführung aller Uebrigen. Aber das moge Julie nur glauben, irgend eine schnobe Absicht, eine von den gewöhnlichen Runftlerfrechheiten sei es gewiß nicht bei Jansen, nur eine Bedankenlofigfeit, eine Unüberlegtheit, und er werde fich's gewiß febr zu Herzen nehmen — und wenn fie jest wirklich darauf bestände, ihn nie wiederzusehen — eine Strafe, die er freilich verdient habe ---

Unter diesen Reden, ju benen die schone Befrantte ein Besicht machte, aus dem nicht recht klug zu werden war, hatten die Freundinnen — denn auch Julie half mit zitternden Banden — die Gruppe sorgfältig wieder eingehüllt und die Nadeln noch aus ihrem eigenen Vorrath vermehrt. Als fie bann in ben Sof hinaustraten, scharften fie bem Sausmeifter dringend ein, das Atelier Niemand mehr aufzuschließen, bevor Herr Jansen selbst es wieder betreten wurde. Dann verließen ste, nicht wie gestern vertraulich Arm in Arm, sondern schweigsam und verstimmt, das Saus, um sich schon an ber nächsten Strafenede zu trennen.

Angelica wollte einen Bersuch machen, ob sie trot des gestrigen Festes den Missethäter auf der Binakothek treffen möchte; Julie, die ihren Schleier heruntergelaffen hatte, als dürfe sie nach dieser Erfahrung Niemand mehr frei ins Gesicht sehen, eilte auf dem geradesten Wege ihrer Wohnung 3m, um ihr aufgeregtes Gemüth in vollster Einsamkeit wieder zu sammeln und 3u beschwichtigen.

#### Siebentes Rapitel.

Kaum aber war fie mit sich allein, so wurde zwar der Aufruhr in ihrem Innern nicht auf Ginen Schlag befänftigt, aber seltsamer Beise trat alles Peinliche und Kränkende darin zurück, und ein so unzweideutiges Wonne- und Wohlgefühl erfüllte ihre Seele, daß sie selbst, als sie sich's eingestehen mußte,

darüber erschrat.

Mit dem besten Willen vermochte sie den heimlichen Unglimpf, der ihrer jungfräulichen Würde angethan war, nicht mehr so übel zu nehmen, wie sie von Rechts wegen gesollt hätte. Es schien, als sei, sobald die Zeugin dieses Frevels ihr aus den Augen verschwunden, aller bose Schein von der Sache gewichen, die nur dadurch überhaupt strässlich und unverzeihlich geworden, daß fremde Augen das streng gehütete Geheinniß einer arglosen Künstlerseele erspäht hatten. Wenn sie jetzt an das Wert zurückdachte, wie es sorgfältig eingehüllt in der öden Wertstatt stand, nur von den Sperlingen umschwirrt und vor jedem verrätherischen Lichtstrahl verwahrt — was war so Sündhaftes daran, daß der Kopf dieser schönen knieenden Gestalt ihre Züge trug?

Beständig schwebte diese Gestalt ihr vor, sie mochte ihren Blid noch so ernstlich auf andere Gegenstände um sich her lenken. Und wenn in dem Wert des Künstlers nichts sertig war, als der Kopf, so that nun ihre Phantasie das Uebrige hinzu, und zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie in ihren Gedanten sich selbst, ihre eigene Schönheit, mit anderen Augen als ihren eigenen, denen nichts mehr neu und wichtig daran war. Das herbe Schicksal, das sie während der jugendlichsten Jahre vom Leben abgetrennt, und ihre frühen Ersahrungen, die sie gegen

bie Männer geringschätzig, wo nicht feinblich gestimmt, hatten ihren Sinn von alle dem entfernt, was eine Mädchenseele in ihrer blühenden Zeit zu beschäftigen pslegt. Es war ihr nie eingefallen, sich selbst gleichsam mit den Angen eines Mannes zu betrachten, da sie keinen wußte, dem zu gefallen ihr der Mühe werth erschienen wäre. Benn sie ihr Gesicht im Spiegel betrachtete und nicht unchin konnte, sich schön zu sinden, machte ihr das so wenig Bergnügen, als wenn sie wie ein weiblicher Robinson auf einer Insel im Ocean sich in einem Naren Wasser bespiegelt und als die Königin einer Wisdniss erkannt hätte. Im Zimmer nebenan saß die arme Irre in ihrem Kehnsuhlumd nickte ihrer schönen Tochter, der sie das Leben raubte, mit blödem Lächeln zu. Was half ihr da ihre Schönheit gegen das unerbittliche Schickal?

Manchmal freilich, zwischen Traum und Wachen, in Frühlingsnächten, oder wenn sie eine schöne, leidenschaftliche Geschichte las, war es ihr, als springe der Reif, der sich um ihre Brust gelegt hatte, als schwelle eine heimliche Sehnsucht nach etwas Süsem und Seligem ihr Herz, ein zitterndes Verlangen nach einem unbekannten, ewig versagten Glück. Das aber nahm nie die Gestalt eines Mannes an, den sie lieben und der um ihre Liebe werden möchte. Sie träumte sich dann nichts Bessers, als einzig die Freiheit, sich selbst anzugehören, von der grauen-hasten Pflicht losgeschmiedet zu sein, die freislich durch die Gewohnheit minder hart wurde, ja selbst keinen Schauder mehr erweckte, aber sie boch täglich und stündlich gesangen hielt. Wenn diese Fessel von ihr absiele — würde sie dam die Thörin sein, sich freiwillig in neuen Zwang zu sügen?

Ann aber hatte fie gerabe lange genug ihre Freiheit genossen, um sich schon manchmal mit einem stillen Seufzer zu
gestehen, daß dieses ersehnte Glück doch nicht so überschwänglich
sei, um die Seele wunschlos zu machen. Was sie sich eigentlich
wünschen sollte, wußte sie freilich kaum. Sie verfiel auf den
Gedanken, wenn sie nur irgend ein Talent hätte, würde diese
sehnsüchtige Leere in ihrem Innern ausgefüllt werden. Da sie
es nun für zu spät hielt, mit der Mustl oder dem Zeichnen
anzusangen, gerieth sie auf den Einfall, ihre Gedanken und

Stimmungen aufzuzeichnen in einer freien rhythmischen Form, die sie selbst sich dazu erfunden hatte. Es waren durchaus nicht die üblichen Nachklänge aus der Lectüre bekannter lyrischer Boeten, in den hergebrachten, nur hie und da etwas mishandelten Bersmaßen und Strophen. Bas sie in ihr geheimes Heft schrieb, verhielt sich zu dieser schulmäßigen Boeste wie etwa das Spiel des Windes auf einer Aeolsharfe zu einer Sonate. Es war ihr aber eine unsägliche Wohlthat, wenn es in ihrer einsamen Seele zu klingen ansing, dann diese auf- und abwogende Gedanken-Welodie zu belauschen und so gut es gelingen wollte, aufzuzeichnen. Das Geheimniß, mit dem sie diese Kunst betrieb, gab derselben einen besonderen Reiz, und manche öde Abendstunde verging auf diese Weise so rasch und anmuthig, wie in der Gesuschaft eines sehr vertrauten Freundes, dem sie ihr innerstes Herz ausschließen durfte.

Alls sie aber jett nach Hause gekommen war und hastig die Jalousieen geschlossen hatte, um ganz mit sich allein zu sein und über das Erlebte in tiesster Stille nachzubenken, siel ihr mit plötzlichem Schrecken auß Herz, daß sie sich gerade in der letten Woche mit dem verwegenen Manne, der diesen Aub an ihrer Schönheit begangen, auch in ihrem heimlichen Dichten mehr als einmal beschäftigt hatte. Sie hatte sich nicht viel Mehr dabei gedacht, als dei Anderem, was sie in ihrem Tagebuch ausgezeichnet; eine neue Bekanntschaft mehr, die sie gemacht, ein Wensch, der nicht gerade ein Alltagsgesicht hatte und dem alle Anderen in seinem Kreise ohne Neid den ersten Platz einräumten. Aber war es nicht ein wundersames Zusammentressen, daß dieser Mann sich gerade zu derselben Zeit mit ihrem Bildniß beschäftigt hatte, wo sie den Eindruck, den er auf sie gemacht, in ihrer Weise zu schildern gesucht?

Nachbenklich stand sie auf, um an ihren Schreibtisch zu gehen. Sie mußte an dem Spiegel vorbei, da blieb sie eine Weile stehen und betrachtete sich aufmerksam, gleichsam neugierig, als wäre sie sich nie vorher begegnet und eben erst durch einen Dritten auf sich selber aufmerksam gemacht worden. Aber sie gestel sich in diesem Augenblick gar nicht. Das Gesicht jener Eva dünkte ihr tausendmal schöner: er selbst nuchte das erkennen,

wenn er fie neben seinem Wert erbliden und vergleichen könnte. Bor zehn Jahren! sagte sie kopsichtitelnd vor sich hin, da sah

ich vielleicht so aus. D die versäumte schöne Zeit!

Dann fing sie doch an, ihr Haar so zu ordnen, wie er das an dem Bildwert gethan hatte, und fand, daß diese in einen freien Anoten geschlungene Frisur ihr sehr reizend stand. Dariber erröthete sie und wandte sich ab. Immer lebhaster klopste ihr das Blut am Herzen, als sie jetzt das Büchlein mit ihren Bekenntnissen aus dem Schreibtisch zog und die letzten Seiten wieder überlas. —

Ich glaube gar, ich war auf dem besten Wege, mich in ihn zu verlieben! sagte sie laut vor sich hin, als sie zu Ende war. Und er — nur wie das erste beste Wodell hat er mich betrachtet, mein Gesicht studirt, um es mir abzustehlen, alles weibliche Gesühl in mir rücksichtslos verhöhnt. Wenn ich Mehr für ihn gewesen wäre, wenn auch er ein tieseres Interesse an mir genommen hätte — würde er's übers Herz gebracht haben, mich so zur Schau zu stellen, mich in den Verdacht zu bringen, als ob ich — O es ist schändlich! Nie, nie werd' ich ihm das vergessen!

Ein leidenschaftlicher Schmerz, jener Zorn und Unwille, ber im ersten Augenblick der Entdeckung sie überkommen, flammte plößlich wieder in ihr auf. Sie warf das Buch in das Schubfach und verschloß es rasch. Dann ging sie lange durch all ihre Zimmer auf und ab und bemühte sich, mit ihrer Stimmung

ins Reine zu fommen.

Es war aber nicht so leicht, wie sie bachte. Zum ersten Mal verstand sie die Stimmen nicht, die durch ihr eigenes Herz zogen, und vermochte auch nicht, sie zum Schweigen zu bringen. Ueber dieses reise, sichere Gemüth war ein Gesühl gekommen, wie sonst nur über ganz jugendliche Menschen in den Zeiten des ersten Sasttriebes: jene beklommene Wonne, die fast zum Schmerz wird, die das Herz zu sprengen droht und den Gedanken an Sterben und Vergehen lieblich macht, als wäre der Tod nichts Anderes als ein sanstes Versinken in einen weichen, ganz mit Blumen gefüllten Abgrund.

Ihr Born war auf einmal verraucht. Sie bemühte fich,

sobalb sie das bemerkte, sich ihren Beleidiger in abschreckender Gestalt vorzustellen, um ihn von Neuem zu hassen. Als ihr das nicht gelang, wollte sie auf sich selber zu zürnen ansangen, ihre Weiberschwäche sich vorwerfen, daß sie klein genug benten könne, um sich durch diesen Raub geschmeichelt zu fühlen. Anch damit kam sie nicht weit; immer nur das Sine stand vor ihrer Seele, daß Er in der Welt war und sie, und daß sie Beide zu derselben Zeit an einander gedacht hatten.

Die Thur öffnete fich facht; ber alte Diener trat herein und melbete: herr Jansen wunsche feine Aufwartung zu machen.

## Achtes Rapitel.

Er kam natürlich, sich zu entschuldigen, Angelica mochte es ihm wohl dringend gemacht, ihm den Zorn der schwerbeleidigten Freundin lebhaft genug ausgemalt haben, da er schon nach zwei Stunden an ihre Thür klopste. Ihr erster Gedanke war, für ihn unslichtdar zu sein. Aber wenn er nun die Sache allzu leicht nähme, mit einer schezhaften oder gar galanten Entschuldigung sie zu versöhnen dächte? Er sollte doch ersahren, mit wem er es zu thun habe, und nicht so leichten Kaufs davonkommen. Wozu war sie "das Mädchen vhne Herz" und jetzt, ohne Freund und Beschützer, ganz auf ihre eigene Würde angewiesen, die hier so dreist verletzt worden war!

Der herr moge nur bie Gute haben - es murbe mir

sehr angenehm sein — fehr angenehm!

Sie stand mitten im Zimmer, als er hereintrat. Das schöne Gesicht hatte sich bemüht, seine kälteste Wiene, seinen fremdesten Ausdruck anzunehmen. Aber bei dem ersten Blick, den sie auf den Eintretenden warf, schmolz der Espanzer, den sie um ihre Brust gelegt hatte.

Denn in ber That: ein ganz Anderer, als fie erwartet hatte ftanb ihr ba gegenüber. Wo war bas überlegene Lächeln,

das die Kränfung als einen Scherz oder gar als eine Huldigung zu deuten suchte? Wo die Sicherheit, mit welcher der berühmte Meister auf Absolution rechnete für eine Sünde, die eine un-

bekannte Schönheit veremigen follte?

Zwar erschien er auch nicht als ein reuiger Missetter. Aufrecht und mit einer kaum merklichen Verbeugung begrüßte er sie, und seine Augen wichen den ihrigen nicht aus; ja, sie ruhten sogar mit einem so düstern Feuer auf ihren Zügen, daß sie selbst die Wimpern unwillkürlich senken und sich im Stillen fragen mußte, ob sie nicht vielmehr die Schuldige sei, da dieser Mann so traurig und verstört vor sie hintrat.

Mein gnädiges Fräulein, sagte er, ich habe Ihnen Grund gegeben, sehr ungehalten auf mich zu sein. Ich komme nur, um Ihnen mitzutheilen, daß der Anlaß Ihres Unwillens, Ihrer Entrüstung schon beseitigt ist; wenn Sie Lust hätten, mein Atelier noch einmal zu besuchen — woran ich leider zweiseln muß — würden Sie an der Stelle, wo Ihre eigenen Züge

Ihnen beut entgegenblickten, eine formlose Daffe finden.

Sie haben — Sie hätten wirklich —

Ich habe gleich gethan, was ich Ihnen schuldig war, um Sie nicht an mir irre werden zu lassen. Früher oder später hätte ich es jedenfalls thun müssen — auch wenn Niemand darauf gedrungen hätte. Ich wünschte sehr, daß Sie mir das glauben möchten — obwohl ich es kaum hoffen darf, da Sie mich nicht kennen — und vielleicht noch immer zu ungehalten auf mich sind, um — um mir nicht jede Rücksichigkeit zuzutrauen.

Ich? — Ich gestehe — ich habe bisher weber im Guten

noch im Bofen -

Sie vollendete nicht — fie fühlte, daß fie erröthete, da fie ihn ihrer vollständigen Gleichgültigkeit versichern wollte — brei Schritte von dem Schubsache, in welchem ihre Bekenntniffe lagen.

Ich weiß es, fuhr er fort, und sein dusterer Blick schweifte verloren durch das helldunkle Zimmer. Ich din Ihnen so völlig fremd, daß es Ihnen am Ende leicht werden nuß, Etwas zu verzeihen, was keine wärmere persönliche Empfindung in Ihnen aufgeregt hat. Ein ganz Unbekannter kann uns nicht Dehse, XIII. beleidigen. Wenn er das wieder zurücknimmt, womit er uns verletzt hat, so ist es, als wäre nichts geschehen. Und so könnte ich denn mit nochmaliger Versicherung meines aufrichtigen Bedauerns, Sie, mein gnädiges Fräulein, unwissentlich gekränkt zu haben, mich empfehlen.

Sie machte eine taum merkliche Bewegung nach bem Sopha hin, als ob sie ihn einladen wolle, Platz zu nehmen. Er war viel zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um darauf zu achten.

Es ist vielleicht eine Thorheit, fuhr er nach einer Baufe fort - vielleicht niehr als bas: ein Unrecht, wenn ich Sie noch länger beläftige und Ihnen eine Aufklärung gebe, nach ber Sie gar nicht begierig sind, und die Ihnen vielleicht unliebsam erscheinen wird — da sie für Sie selbst höchst gleichgültig ist, nicht viel interessanter, als wenn Sie boren, gehn Meilen von Ihnen sei ein Gewitter gewesen und der Blitz habe in einen Baum eingeschlagen. Dennoch — nachbem ich mein Unrecht eingestanden und nach Rräften wieder gut zu machen versucht habe — bin ich es auch mir schuldig, keinen boseren Schein auf mir ruben zu laffen, als ich in der That verdiene. Wenn man por Gericht auf Ungurechnungsfähigfeit plaibiren tann, ift bas von allen milbernben Umftanben ber entscheibenbfte. Run, in diesem Falle befinde ich mich Ihnen gegenüber. Den wahnfinnigen Gedanken, Ihre Züge meiner Eva zu geben, kann ich bamit entschuldigen, daß ich, seit ich Sie zuerst gesehen, in ber That wahnsinnig war, daß im Bachen und Träumen tein anderes Gesicht mir porschwebte, als bas Ihre, daß ich wie im Fieber herumgegangen und biefer hoffnungslofen Leidenschaft nicht anders Rath gewußt habe, als indem ich, einsam in meine Werkstatt eingeschlossen, versuchte, Ihr Gesicht vor mich binzustellen, - was mir nun schlecht genug bekommen ift!

Er machte eine Bewegung, wie wenn er gehen wollte, blieb aber wieber fteben und ichien mubfam nach Worten zu suchen.

Sie schweigen, mein Fraulein, suhr er fort. Ich weiß, Sie sinden es sehr sonderbar, daß ich eine große, kaum verzeihliche Dreistigkeit durch eine noch größere zu beschönigen versuche. Sie werden mir vielleicht nicht glauben, oder mich für einen überspannten Narren halten, da ich Ihnen, nach einer so kurzen Bekanntschaft, von einer Leibenschaft vorschwaße, die mich über alle Schranken der Sitte und Schicklichkeit hinausgerissen hat. Aber Sie würden anders urtheilen, wenn Sie wüßten, in wie furchtbarer Dede und Herzensleere ich die fünf Jahre, seit ich in München din, hingeledt habe, daß mir nie eine Stunde Glück beschert war, nie ein weibliches Wesen sich mir genähert hat, daß mir einen lebhasteren Eindruck gemacht hätte. Es war mir freilich nicht der Mühe werth, danach zu suchen. Ich bildete mir ein, ich entbehrte gar nichts, mein Herz und meine Sinne hungerten und dürsteten nicht — die Sie mir plöglich begegneten — und nun nach der langen Entbehrung mir diese plögliche Offenbarung von Schönheit und Liebreiz einen Rausch verursachte, der mich ganz und gar von Sinnen brachte.

Ich zweisle, daß Ihnen diese Erklärung einsenchten wird. Ich weiß nicht Mehr von Ihnen, als Ihre begeisterte Freundin, die gute Angelica, uns erzählt hat. Vielleicht haben Sie an sich selbst nie eine Erfahrung gemacht, die Ihnen eine so plösslich über vernünftige Menschen hereinbrechende Leidenschaft nicht als ein Märchen erscheinen ließe. Genug, ich glaubte es mir schuldig zu sein, Ihnen diese Thatsache — nur als einen seltsamen Fall, der Sie nicht weiter zu kümmern braucht — mitzutheilen. Und nun erlauben Sie mir, mich Ihnen zu empsehlen. Ich — ich hätte Ihnen in der That nichts mehr zu sagen, und Sie, — daß Sie auf diese sondernen Eröffnungen zu schweigen vorziehen — finde ich nur in der Ordnung.

Nein, sagte sie plötslich, da er schon den Thürgriff in der Hand hatte; so ganz in der Ordnung wäre das doch nicht, daß der eine Theil Alles sagt, was er auf dem Herzen hat, und der andere das nur eben hinnimmt, ohne es mit der geringsten Gegengade zu erwiedern. Zwar weiß ich wohl: — Manches von dem, was Sie mir vertraut haben, muß ich auf Rechnung der leicht erregdaren Künstlerphantasie setzen. Aber so eitel din ich doch nicht, daß ich mir einbilden sollte, in fünf Jahren sei Ihnen kein Gesicht begegnet, schöner und blühender, als das meine, das ich nun schon volle einunddreißig Jahre auf meinen Schultern trage. Ich muß daher saft glauben, es gebe wirklich so Etwas wie eine geheime Schicksstimme, die zwei Menschen

räthselhaft schnell einander nähert. Denn sehen Sie — fuhr sie mit einer reizenden Berwirrung fort, während sie das Schubsfach ihres Schreibtisches aufzog und ihr Tagebuch hervorholte — auch ich, obwohl ich vielleicht noch weniger von Ihnen wußte, als Sie von mir, — auch ich habe mich viel mit Ihnen in Gedanken unterhalten — und wenn Sie nun mein heimlich entwendetes Bild wieder zerstört haben, müßte auch ich am Ende diese Blätter, auf denen von Ihnen die Rede ist —

Sie machte eine Geberde, als ob fie die Blätter herausreißen wollte. Im Nu war er hinzugestürzt und hielt ihr den

Urm feft.

Julie! rief er wie außer sich, ist es wahr — ist es möglich? Ihre Gedanken waren bei mir? — auf diesen Blättern ich beschwöre Sie, lassen Sie mich nur einen Blick — nur eine einzige Zeile, daß ich nicht benke, Sie hätten sich das nur außgedacht, mir zum Trost, um nich aus meiner Beschämung —

Beschännung! stüsterte sie. Aber sehen Sie benn nicht, daß ich trot meiner einunddreißig Jahre am ganzen Leibe zittere, wie ein ertapptes Kind? Soll ich Ihnen denn wirklich aus diesem thörichten Buch erst vorlesen, was Sie — was Sie aus meinem Schweigen längst errathen hätten, wenn — Sie nicht selbst so sehr gezittert hätten?

Die letzten Worfe erstarben ihr auf ben Lippen. Das Buch glitt ihr aus ben Händen auf ben Teppich hinab, wo es

liegen blieb, ohne daß er fich budte, es aufzuheben.

Es war wie eine Art Betäubung über ihn gekommen. Er hatte ihre beiden Hände ergriffen und drückte sie so heftig, daß es sie schmerzte, aber der Schmerz that ihr wohl. Sein Gesicht war dem ihren so nah, daß sie jede Muskel darin beben sehn konnte, seine Augen glänzten von einem fast unheimlichen Feuer, wie der Blick eines Nachtwandlers. Und doch graute ihr nicht. Sie hätte immer so stehen und ihre Hände in den seinen fühlen mögen und die Gewalt seines Blickes erdulden.

Nur da sie fühlte, daß ihr die Augen übergehen wollten, und fürchtete, er möchte es migverstehen, sagte sie leise, indem sie lächelnd den Kopf schüttelte: Glauben Sie mir denn noch immer nicht? Da ließ er ihre Hande los, schlang die Arme um die wehrlos hingegebene und jog sie stürmisch an seine Bruft. — —

Im Borzimmer erflang ein Geräusch, ber alte Bediente ichien durch das Klappern mit Tellern und Besteden den Besucher daran erinnern zu wollen, daß die Esseit respectirt werden müsse.

Wie aus einem Traum aufschreckend entwand Jansen sich plötzlich den Armen des geliebten Mädchens. Ich Unseliger! rief er dumpf, sich vor die Stirn schlagend. O mein Gott,

wohin habe ich mich fortreißen laffen! —

Wohin unse Herzen uns vorangegangen waren! sagte ste mit ihrem süßesten Lächeln, während ihre seuchten Augen die seinigen suchten. Was ist Ihnen, liebster, theuerster Freund? suhr sie dringend fort, da er nach seinem Hut griff. Sie wollen gehen — jetzt —? Aber was treibt Sie von mir? Wer wer kann uns trennen? Was hab' ich denn gethan, um Sie nun wieder von mir abzuwenden? Mein bester, theuerster Freund, ich beschwöre Sie —

Er mühte sich ab, eine Antwort herauszubringen; sein bleiches Gesicht überstog plöglich wieder eine dunkle Röthe. Fragen Sie mich jetzt nicht — stammelte er; diese setunde — dieses unbegreissiche Glück — nein — es soll — es kann

nicht fein! Bergeben - vergeffen Sie -

In diesem Augenblick öffnete der Alte die Thur; er warf einen Blick auf den Fremden, der nicht gerade zum Bleiben einlud. Haftig trat Jansen zu dem bestürzten und sprachlosen Mädchen: Sie hören von mir, bald, Alles. Verzeihung — und seien Sie ewig gesegnet für diese Stunde!

Er haschte nach ihrer Hand, die er heftig an seine Lippen brudte. Dann stürzte er aus dem Zimmer, von dem Diener topfschüttelnd hinausbegleitet, mahrend Julie in der wunderlichsten

Berfaffung ihm nachblickte.

Bwar, sobald sie nur wieder allein war, behielt die Seligkeit der erwiederten Liebe das letzte Wort gegen alle Zweifel, die in ihr laut werden wollten. Sein räthselhaftes Betragen seine plösliche Flucht, sein Aufschrecken aus der lieblichsten Erfüllung hoffnungsloser Träume — sollte sie das an ihm irre machen, da es nur bestätigte, was er selbst sich nachgesagt: daß dieser Rausch ihn um alle Besinnung gedracht habe? War es nicht auch im Grunde das Beste, das Wunder, das an ihnen Beiden geschehen, nicht sogleich in die Stimmung des alltäglichen Lebeus heradzuziehen, sondern sich zu trennen und den vollen Schatz im Busen davonzutragen? Morgen — morgen wird er wiederkommen, und Alles wird wieder neu und unbegreislich sein, wie heute; und ist der Tag denn verloren, wo man sein Glück beständig bedenken, und die Nacht, wo man davon träumen kann?

Sie warf ben Kopf zurück, als ob sie bamit die letzten Bebenken von sich abschütteln wollte. Dann trat sie vor den Spiegel und sing an ihr Haar wieder aufzusteden, das der stürmische Freund ihr ganz zerrüttet hatte. Was hätte ihr alter Diener gedacht, wenn er sie so gefunden? Dabei lachte sie heimlich ihr eigenes Bildniß an, wie ein vertrautes Wesen, das allein um eine große Freude weiß, die uns eben zu Theil geworden. So wenig sie sonst sied zu betrachten liebte, heute konnte sie nicht vom Spiegel wegkommen. — So also muß man aussehen, um ihm zu gefallen! sagte sie vor sich hin. Ob er auch das Fältchen hier gesehen hat und diesen schaffen Zug und Alles, was die häßlichen kummervollen Jahre in dies Gesicht hineingekrizelt haben? Aber nun hilft es nichts mehr; ich wenigstens habe ihn nicht betrogen, und er hat doch auch Augen im Kopf — und was für Augen!

Dann seufzte sie wieder und preste die Hand aufs Herz. Wer hätte das gedacht! sagte sie, wieder auf und ab gehend; gestern noch, wie ruhig war ich hier — gesangweist und lebensmüde — und heute —! Und kein Mensch außer uns Zweien weiß davon! Freisich, Angelica — ob sie nichts ahnt? — Das gute Herz! Ich sollte am Ende zu ihr gehen und ihr beichten — Aber sähe es nicht aus, als ob ich mit meinem Glück vor ihr großthun wollte? Und ich wette darauf, heimlich liebt sie ihn auch — wer kann mit ihm unter Einem Dache wohnen und ihm widerstehen! — "Julie Jansen" — es klingt, wie wenn es von Ewigkeit her nicht anders hätte sein können. —

Es wurde ihr ploplich so schwül und eng im Rimmer, daß sie den Alten nach einer Droschke schickte, um ein wenig spazieren zu fahren. Er durfte sich auf den Bock setzen, und so machten sie in langsamem Trabe eine Runde durch den englischen Garten. Das liebliche Wetter und ber Sonntag hatten bort alle Wege und Stege bevölkert, alle Wirthsgärten waren voll Musit und Gewimmel. Es war ihr sonst nie wohl gewefen unter vielen luftigen Menschen, da fie durch ihr einsames Leben bei der unglücklichen Mutter allem lärmenden Treiben entwöhnt worden war. Seute hatte fie fich am liebsten mitten unter bas Gewühl gemischt, als gehöre fie nun bazu, ba auch sie einen Freund gefunden, wie all diese sonntäglich geputzten Mädchen. Sie ließ vor bem chinefischen Thurm halten und horchte lange ordentlich gerührt auf die sentimentale Blechmusik, die ihr an jedem andern Tage ein Lächeln abgenothigt hatte. Die Leute, die vorbeitamen, munderten fich über das fcone, einsame Fräulein, das so unverwandt in die Baumwipfel hinauffah. Sie wußten nicht, dag die Farbe der Luft, oben zwischen den hohen Silberpappeln, an gewisse Augen erinnerte, die der Dame im Wagen beständig vorschwebten.

Es bämmerte schon, als sie von ihrer Fahrt nach Hause kam. Auf dem Tische lag ein Billet, das in ihrer Abwesenheit gebracht worden war. Sie erschrak, da sie es in die Hand nahm. Wenn es von ihm war — wenn er geschrieben hatte, statt zu kommen — Und doch, obwohl sie seine Handschrift nie gesehn, das konnten seine Züge nicht sein; es war eine Frauenhand. Mit ruhigerem Herzen trat sie ans Fenster und las

folgende Zeilen:

"Eine Unbekannte, beren Namen nichts zur Sache thut, glaubt es Ihnen schuldig zu sein, geehrtes Fräulein, Sie vor einem Manne zu warnen, bessen Bewerbungen um Sie kein Geheimniß mehr sind, da er regelmäßig des Abends vor Ihren Fenstern zu sinden ist und Ihnen heute sogar einen Besuch gemacht hat. Erfahren Sie, daß dieser Mann eine Frau besitzt und ein Kind von sechs Jahren, was er allerdings vor all seinen Bekannten verheimlicht. Die Beurtheilung dieses Benehmens Ihnen selbst überlassend, zeichnet achtungsvoll R. R."

Eine halbe Stunde darauf erscholl die Klingel aus Juliens Zimmer. Der alte Diener fand seine Herrin an ihrem Schreibtisch sitzend, mit ruhigem Gesicht, aber noch Spuren von Thränen auf den Wangen, die sie vergessen hatte wegzuwischen. Sie hatte eben einen Brief geschlossen und reichte ihn dem Alten.

Besorgen Sie den noch heute, Erich, und zwar in das Atelier — die Wohnung des Herrn Jansen weiß ich nicht. Der Hausmeister soll ihn morgen früh gleich abgeben. Und nun dringen Sie mir etwas zu essen — wir sind um den Mittag gekommen — Ich — ich sterbe sonst vor Erschöpfung.

In dem Brief an Jansen war das namenlose Billet eingeschlossen, Julie hatte Nichts hinzugefügt als die Worte: "Ich bin morgen den ganzen Tag zu Hause; tommen Sie und geben Sie mir den Glauben an die Menschheit zurück und an mein eigenes Herz.

# Meuntes Rapitel.

An diesem Nachmittag hatte Felix seinen längstgefakten Borsat ausgeführt und die beiben Freunde, Elfinger und Rosen-

buich, in ihrer Behaufung aufgesucht.

Sie bewohnten zwei Zimmer im dritten Stod eines ziemlich baufälligen Hauses, das in einer der alterthümlichen Straßen
der Stadt seine kleinen, mit Schnörkelwerk eingerahmten Fenster
unter einem weit vorspringenden Dache verbarg, wie blödsichtige Augen unter schattigen Augenbrauen. Felix war öfters vorbeigegangen, ohne sich entschließen zu können, den unsäuberlichen Flur zu betreten und die sinstere Treppe hinanzuklimmen. Hent, da ihn die durchschwärmte Nacht und der Sonntag zum Müßiggehen verdammten, entschloß er sich, die Pslicht der Hösslichteit endlich zu erfüllen. Auch hatte er seit gestern ein lebhaftes Interesse für Elsinger gesaßt und wünschte sehr, eine vertrauliche Stunde mit ihm zu verplaudern. Er klopfte auch, obwohl bei ber völligen Finsterniß oben im Flur die Namen an den Thüren nicht zu entziffern waren, zufällig gleich an der rechten Thür und sah beim Eintreten Essinger von einem Stuhl am Fenster auffahren, wo er ohne jede Beschäftigung gesessen zu haben schien. Da die Straße, auch an Werkeltagen nicht sehr lebendig, heut in tiesster Sonntagsstille lag, wunderte sich Felix, was ihn dort gesesselt haben möchte, zumal der sonst so gewandt und sicher auftretende Schaupieler sichtbar verlegen seinem Besuch entgegeneilte und, um ihn vom Fenster abzuhalten, ihn sofort auf das Sopha nöthigte.

Bald aber fand er feine unbefangene Saltung wieder.

Sie sehen sich an meinen Wänden um, sagte er, und wundern sich, daß ich die Erinnerungen an meine Coulissen-Tage noch ausbewahre, die Bilber großer Mimen und hübscher Collegiunen, sogar den obligaten Lorbeertranz mit Atlaßschleisen, der in keiner richtigen Komödiantenherberge sehlen darf. Wenn mein jetziger Principal sich je dazu herabließe, seine Commiszu besuchen, würde ich freilich besser thun, statt der Lithographie Seydelmann's als Wephisto den Courszettel aufzuhängen. Aber da ich hier oben vor der Haute Finance sicher din, darf ich, ohne meinem Ruf als solider Rechenknecht zu schaden, all diese Reliquien, die mir heilig sind, um mich herum ausbauen, sogar das allzu seurige Schwert da drüben, das mich aus meinem bretternen Paradiese vertrieben hat.

Er beutete auf ein Rapier, das dem Sopha gegenüber, mit einem Baar Pistolen und Fechthandschuhen zur Trophäe geordnet, an der Wand hing, darunter ein Aquarellbild, welches

Elfinger im Costum bes Samlet barftellte.

Ja, fuhr er mit einem stillen Seufzer fort, wenn die Spitze dieses Stahls in der Hand eines ungeschiedten Laertes nicht ausgeglitten und dem armen Hamlet ins Auge gefahren wäre, hätte ich jetzt schwerlich das Bergnügen, Sie bei mir zu sehen. Ich säße wahrscheinlich in meiner Garderobe und schminkte mir einen Alba oder Richard den Dritten an, für den heutigen Abend. Ob das Publitum viel dabei verloren hat, weiß ich nicht. Ich habe jedensalls nur gewonnen.

3ch staune, wie Sie von dem, mas jeder Andere als ein

Lebensungliich betrachten würde, so taltblütig sprechen konnen. Nach der hohen Meinung, die ich gestern von Ihrem Talent

bekommen habe --

Lassen Sie sich von dem bischen Galgenhumor nicht täuschen, verehrter Freund! Mit jedem andern Heimweh mag der Mensch endlich einmal fertig werden; das Bühnenheimweh wird Einer nie loß, der überhaupt einmal hinter den Lampen heimisch war. Ich muß Ihnen gestehn, daß ich mit ordentlichem Neide meine kleine Truppe von gestern auß dem Kasten geholt und für die Komödie zurechtgestut habe. Grenzt daß nun nicht in der That an Berrücksheit? Aber alle Bernunft kann nicht dagegen an. Ich weiß, daß ich mit meinem Duzendtalent daß Höchste doch nie erreicht hätte, daß ich also Freund Laertes nur zu danken habe, wenn er mich beizeiten in die Dunkelheit zurückstieß, wo man ja auf der goldenen Mittelstraße so behaglich hinschlendern kann. Und doch bring' ich's nicht dazu, kaltblütig zu bleiben, so oft vom Theater die Rede ist.

Aber warum auch, da Sie sich selbst mit Recht als geborner Schauspieler fühlen, warum auch sollte Ihnen das Höchste versagt geblieben sein? Warum sollte Ihr Schicksal nicht in

der That Ihnen tragisch dünken?

Weil ich bei all meinen guten Anlagen, zumal für die Declamation, nicht bloß ein geborener Schauspieler, sondern auch ein geborener Deutscher bin, mas allerdings ein handgreiflicher Widerspruch zu sein scheint. Denn sehen Sie unsere Nation nur einmal barauf an. Mit feltenen Ausnahmen, Die wie ein Wunder erscheinen und nur die Regel bestätigen, fehlt ihr nicht weniger als Alles, um es in dieser Kunst zu etwas zu bringen! Soll nicht ber Schauspieler aus feiner Sant fahren, um in eine andere zu schlüpfen? Und wann konnte ein echter Deutscher jemals aus fich heraus! Wann würde er fich untreu, wann verleugnete er seine versönlichen Tugenden und Kehler! Seben Sie, gerade, was uns als Bolt so respectabel macht, steht unserm Komödiespielen im Wege. Wir find feine Leute bes Scheins. ber pose, der Repräsentation. Wir sind sublim im Ernst und albern im Spiel. Wir bleiben am liebsten in unserm Brivatwintel hinterm Ofen, und werden roth und unbeholfen, wenn wir durch ein Zimmer gehen sollen, wo zehn unbekannte Menschen oder gar eben so viel schöne Damen uns ansehen. Nur allenfalls die höchsten Aufgaben der tragischen Boesie sehen uns Alügel an, um uns über diese Klippen hinwegzuheben. Wo wir auf Bersfüßen gehn, die bekanntlich gestügelte Sohlen sind, benehmen wir uns leidlich. Auf unsern eignen platten Alltagsfüßen stolpern wir so jammervoll, daß der erste beste Franzose oder Italiener, der weder lesen noch schreiben kann, wie ein Brinz von Geblüt neben uns aufzutreten pslegt.

Ich wollte, ich könnte Ihnen widersprechen, bemerkte Felix. Wir haben leider keine Gesellschaft, und wo wir die Anfänge dazu besitzen, sind die Schauspieler fast immer noch davon ausgeschlossen. Aber wenn darunter auch der Theil Ihrer Kunst leidet, der auf Menschendarstellung, auf charakteristische Nachahmung des Lebens abzielt: die höheren Gattungen bleiben darum doch unsere Domäne, und wenn Sie die Tragödie bei den Franzosen oder Italienern mit unserer Shakespeare- und

Bothe-Darstellung vergleichen —

Ja wohl, unterbrach ihn ber Schauspieler, bas rein Boetische. das Geistige und Innerliche, damit können wir uns immer noch sehen lassen unseren Nachbarn gegenüber. Aber warten Sie nur noch zehn Jahre, so geht auch bei uns tein Mensch mehr in ein Trauerspiel, und unfer classisches Theater ift bann genau dieselbe Mumienbude, wie das theatre français. Rann es uns wundern? Alle Tragit ist aristofratisch. Warum geht ber Held so hochstnnig und erhaben aus der Welt, als weil diese Welt zu miserabel ist, um es ihm darin behaglich zu machen? Wer aber die Welt miserabel findet, der beleidigt alle Die, denen sie gang allerliebst vorkommt, weil sie bei ihren niedrigeren Ansprüchen sich's darin können wohl fein laffen. Und da das Wohl der Maffen mehr und mehr das Losungswort ber Zeit wird, so muß Derjenige, ber über die Masse binaus= ragt, es nicht übel nehmen, wenn man ihn weder im Leben noch hinter den Lampen brauchen kann. Tragische Helden sind nur möglich, wo noch sociale Unterschiede bestehen, wo ber "gemeine Mann" mit einem gewissen Respect sich daran weibet, einen Coriolan flegen und fallen zu sehen, ohne im Stillen zu benten: "Ihm ift Recht geschehen. Warum hat er uns Böbel geschimpft?" Aber mit unserem trefflich humanen, bemokratischen Bewuftsein —

Eine niederschlagende Perspective! So ware, wenn unsere Nation fortfährt, sich von Borurtheilen zu befreien und menschenwürdig einzurichten, immer weniger zu hoffen, daß wir auch

bei Lampenlicht eine gute Figur machen könnten?

Im Gegentheil: ich benke, wir fangen bann erst recht an. Selbstgefühl ist auch zum Komödiespielen die wichtigste Gabe. Wenn wir erst unter den Bölkern Europas auftreten lernen, wenn die Zahmheit und Ungelenkheit im Weltverkehr von uns abfällt, wir nicht mehr so arme Schlucker sind, daß wir um das liebe Brod keuchen und darüber nicht dazu kommen, als Gentlemen uns zu benehmen, — Sie sollen einmal sehen, wie rasch uns dann auch die Kunst, zu spielen, ins Blut dringen wird, nachdem wir Jahrhunderte lang ernsthafte Bestien gewesen sind. Was freilich die Tragit betrifft, ob wir gerade in besseren Tagen jemals wieder so viel Ernst und Andacht erschwingen, um uns zu erinnern, daß, wie der alte Göthe sagt, das Schaudern der Menscheit bestes Theil ist

Er schien im Zuge, sich noch lange über seine Sorgen und Hoffnungen auszusprechen, und Felix, dem Mancherlei von diesen Dingen neu war und dem der Sprecher mit seiner entsagungs-vollen Wärme immer anziehender wurde, hätte ihm gern die in die Nacht hinein zugehört. Aber die Thür wurde mit Ge-cäusch aufgerissen, und in einem Aufzuge, dessen Komit all diese ernsten Betrachtungen unwiderstehlich über den Hausen warf,

erschien Rosenbusch auf der Schwelle seines Freundes.

Er hatte sich ben rothen Bollbart bis auf ein minziges Schnurr- und Badenbärtchen scheeren laffen, sein flatternbes Haupthaar zierlich gestutt, einen altmodischen schwarzen Rock angezogen und einen hohen, blankgeputzten Chlinderhut aufgesetzt.

Ihr habt gut lachen, rief er mit tragisch aufgezogenen Augenbrauen ben Freunden zu. Wenn ihr wüßtet, wie hundsübel einem Menschen zu Muth ist, der gestern im Paradiese war und heute diese Hinrichtungs-Toilette hat machen mufsen! Der Henterstnecht, der mir die Haare geschoren, hat mich eben verlassen. Wer eine Lode des berühmten Schlachtenmalers Maximilian Rosenbusch zu haben wünscht — drüben liegen sie wie schnöbe Wolle auf dem Boden herum. D Delila, um die ich dieses leide! O Nanny, der mein Haar ich schneide, für

die ich so philisterhaft mich fleide -

Er erzählte nun Felix, daß er im Begriff ftebe, ben sauersten Gang seines Lebens zu thun. In dem Hause gegenüber wohne das Ziel seiner Sehnsucht, die Muse seiner Gefänge, bie schöne Tochter eines burgerlichen Sandschuhmachers, die er feit einem halben Jahre bis zum Tollwerden liebe, fo daß es endlich nicht mehr auszuhalten sei. Er habe hinlängliche Zeichen von Gegenliebe erhalten, ja fogar die briefliche Berficherung auf rosa Papier mit etlichen orthographischen Freiheiten, daß, wenn die Eltern nicht Nein sagten, das Töchterlein unbedenklich Ja sagen würde. Um dies zur Entscheidung zu bringen, habe er sich, obwohl der Carneval noch fern sei, zu dieser Maskerade entschliegen muffen. Denn auf die "Runftmaler" bes gewöhnlichen Schlages sei Bapa Handschuhmacher nicht gut zu sprechen. Darum, meine Freunde, weihet eine Thräne den entschwundenen Zierden meines hauptes und betet für meine arme Seele, daß sie aus diesem Kegefeuer baldigst erlös't und zu den Freuden des Himmels eingelassen werde. Uebrigens, wie wär's, Elfinger? Willst du nicht auch deinen Bratenrock anziehen und mich begleiten? Es ginge jett gerade in Ginem bin.

Felix sah, daß der Schauspieler erröthete und dem plauder-

haften Freunde einen unwilligen Blick zuwarf.

Ja so! erwiederte dieser, vor den Spiegel tretend und im Borübergehen Felix zublinzelnd, du hast deinen Katenjammer von gestern noch nicht ausgeschlafen. He! also ein andermal. Teuselsmäßig solid seh' ich aus, scheint mir, und eine verdammt anständige Partie macht das lederne Handschuhmacherstöchterlein an meiner ehrbaren Person. Schau, sie sitzt wahrhaftig drüben auf ihrem Posten, die schau, sie sitzt wahrhaftig drüben auf ihrem Posten, die schau, sie sitzt wahrhaftig drüben auf ihre Arbeit versunken, ihr frommes Schwesterlein. Suz euique — ich sage ja nichts weiter, Elschen. Aber nun will ich den Gang zum Hochgericht antreten. Begleiten Sie mich, Freund Baron? Sie müssen mir mit geistlichem Zuspruch unter

bie Arme greifen, falls mir unterwegs einigermaßen schwach um die siebente Rippe werden sollte. Zwar habe ich mir turz vorher in drei schönen Strophen Muth eingesprochen; aber diese start mit Wasser verdünnte Lyrit hält nicht lange vor, und eine spirituellere Herzstärtung ist nicht gleich aufzutreiben. Der Himmel nehme mich in seinen heiligen und würdigen Schutz, Amen! Uedrigens, Elschen, hörst du sogleich, wie es abgelausen ist!

Damit brückte er ben hut fest in die Stirn, nickte bem Freunde mit einer brolligen Armfünder-Miene zu und zog Felix

zur Thür hinaus.

Auf der Treppe stand er plötlich still und sagte mit geheimnifvoll gedämpfter Stimme: Den da oben hat's noch viel schlimmer gepackt, als mich. Er ist in die Andere verschoffen, die aber eine kleine Heilige ist, gerade so nonnenmäßig, Dank ihrer Erziehung bei ben englischen Frauleins, wie mein kleiner Teufel aus demselben Grunde ein Weltkind. Nun stellen Sie sich vor, je übermüthiger mein blonder Kobold es treibt — sie zu einer vernünftigen Hausfrau zu machen, wird noch Runfte kosten — je eifriger beichtet, bußt und betet die gute Fanny, und es fieht fo aus, als ob fie in allem Ernft auf ben Seiligenschein lossteuerte. Die Mädel tommen freilich nie unter vernünftige Menschen, und barum, obwohl es eine mahre Berrücktheit von mir ist, ans Heirathen zu benten, muß sich endlich Einer von uns opfern, damit nur erft einmal das Gis gebrochen wird. So ein altes Münchener Burgerhaus, lieber Freund -Sie glauben gar nicht, was da für Motten brin herumfliegen. Na, ein paar frische Kerle wie wir — ich bente, wir bringen schon einen frischen Zug hinein — wenn wir nur erft brin find!

Er seufzte und schien trotz seiner tapferen Rede nicht gerade des besten Muthes zu sein. Felix begleitete ihn über die Straße und sah ihn mit einer verwegenen Haltung, wie wenn er zum Tanz ginge, in die schmale, rundbogige Thür eintreten, neben welcher der Handschuhladen, des Sonntags wegen, fest verschlossen war. Dann ging er selbst ziellos die Straße hinunter. Bo-hin sollte er seine Schritte lenten? In der ganzen Stadt war Niemand, der ihn heute erwartet hätte, und der Eine, zu dem

es ihn hinzog, war an den Sonntag = Nachmittagen ihm noch

rathselhafter ferngerüdt, als fonft.

Er überlegte eben, ob er nicht wieder ein Pferd miethen und über Feld reiten sollte, als sich ihm unerwartet eine Gesellschaft bot, wie sie einem Menschen in seiner Stimmung gerade erwünscht sein mußte.

# Befintes Rapitel

Sein Weg hatte ihn langs dem Dultplat hingeführt, wieder an dem Wirthsgarten vorüber, in welchem er an jenem ersten Sonntag mit den Freunden gesessen hatte. Es war wieder Musik bort, doch unter den Laternen, die eben erst angezündet waren, saßen die Leute ziemlich schläfrig und gelangweilt, da

ber Tag noch nicht Miene machte, sich zu verfühlen.

Bunachft bem Gitter, bas ben Garten von ber Strafe trennt, hatte eine Dachauer Bauernfamilie einen Tisch besetzt und nur an dem einen Ende noch Plat gelaffen. Die abenteuerlich entstellende Tracht zog ben Blick des Borbeischlendernden auf sich. Aber bald wendete er sich von diesen lächerlichen Unformen zu einer schlanken, in ein buntles Tüchlein fest eingewidelten Madchengestalt, die am anderen Ende bes Tisches faß, ein volles Glas und einen leeren Teller vor sich, auf den fie zwischen den beiden aufgestützten Ellenbogen schon eine ganze Beile hingestarrt zu haben schien, als ginge alles Uebrige sie nichts an. Bon bem Geficht mar nichts zu erkennen, als ein weißes Stumpfnäschen; das Strobhütchen und der halb über bie kleinen Fäuste berabfallende Schleier verschatteten das Uebrige. Das Näschen aber und das bide rothe Haar, das lofe in ein Net gestedt mar, liegen Felix teinen Zweifel barüber, bag bieses Bild einsamer Schwermuth Niemand anders sei als die rothe Beng.

Als er leise zu ihr trat, ihr zutraulich die Schulter berührte und ihren Namen aussprach, fuhr sie erschroden auf und fah bem unerwarteten Trofter mit gang verweinten Augen wie einem Gespenst ins Gesicht. Sie hatte ihn aber taum erkannt, als fie fich eifrig mit bem Ruden ber kleinen runden Sande die Augen wischte und mit unverhohlenem Bergnügen ihm entgegenlachte. Er fragte mitleidig, mas ihr das Berg fo schwer gemacht und warum fie bier fo allein fige, indem er einen Stuhl heranzog und zwischen einem ber jungen weiblichen Ungeheuer und der kleinen melancholischen Bacchantin fich nieder= ließ. Run erzählte fie ihm, mas ihr begegnet mar. Die schwarze Bepi, die Freundin, mit der fie bisher zusammengewohnt, sei plöplich "falsch" auf sie geworden, da ihr Geliebter, ein junger Chirurg, die Unbesonnenheit begangen, Roth für die schönste Farbe zu erklären. Er habe sich hernach entschuldigt: bei seinem Beruf musse er natürlich die Farbe des Blutes jeder andern vorziehen. Aber ber Pepi fei es schon längst so vorgetommen, als widme der Treulose ihrer Freundin mehr Aufmerksamkeit, als in einem so belicaten Berhältnig erlaubt sei, und nach einem sehr hitzigen Auftritt habe fie ber ganz unschuldigen Ge= fährtin nicht nur die Freundschaft, sondern auch den Mitgenuß ber Wohnung gekündigt, und da die Zenz noch mit der Dliethe von einigen Monaten im Rudftande fei, auf ihre paar Siebenfachen einstweilen Beschlag gelegt, fie bemnach nur mit bem, mas fie gerade angehabt. Knall und Fall aus dem hause gejagt.

Sehen Sie, sagte das Mädchen und lüftete das schwarze Tuch, nicht mal ein anständiges Kleid hat sie mir gelassen; ohne das Tuch, das mir die Hausmeisterin geborgt, müßt' ich

mich schämen, über bie Strafe zu geben.

Sie trug in der That nur ein leichtes Nachtjäcken von gestreiftem Kattun unter der schwarzen Hulle, die sie sorgfältig wieder festknüpfte. Aber schwarzen Hulle, die sie sorssältig wieder festknüpfte. Aber schwarzen Hulle, die sie son Anschein, als ob sie sich aus dem ganzen Abenteuer, das ihr eben noch Thränen entlockt, nicht das Geringste mehr mache. Das blasse Gesichtchen, das sie, hell von der Laterne beschienen, ihrem Nachbar zukehrte, verlor sogar den Ausdruck des Jorns über die schnöde Behandlung und den Verrath der Freundschaft und glänzte von Leichtstinn und unverwüsstlicher Lebensluft.

Und was wirst du nun anfangen, Beng?

Ich weiß noch nicht. Irgendwo werd' ich schon noch ein Ende nehmen. Ich könnt' in den Rochusgarten oder zum Neusigl, wo ich schon einmal logirt hab', wie ich erst hergetommen bin; aber die Kellner da haben Nachschlüssel zu allen Thüren. Ich hab' schon damals meine Noth gehabt mit ihnen. Und wo anders, wo ich nicht bekannt bin, trauten sie mir am End' nicht, daß ich das Zimmer bezahlen würd', und ich hab' auch wirklich tein Geld, als ein paar Sechser. Ich müßt' grad den King verseten, den ich von meiner seligen Mutter hab'. Nu, der Tag ist noch lang, ich kann mir's noch überlegen.

Freilich, fuhr ste nach einer Paufe fort, während Felix wie im Traum ihre vollen rothen Lippen und die blanken Zähne betrachtete, die man ihr hätte im Munde zählen konnen, während sie sprach, — freilich, ich konnt's sehr gut haben, wenn ich nur wollt'! So gut, daß mich die schwarze salsche Kat, die Bepi,

beneiden mürde.

Wenn du nur wollteft, Beng?

Ja, wenn ich schlecht merden wollt'! setzte fie leifer hinzu, und einen Augenblick wurde ihr Geficht ernsthaft. Dann aber lachte sie wieder hell auf, wie um die Röthe, die ihr ins Gesicht gestiegen war, wegzulachen.

Kennen Sie einen Kunstmaler, der Rossel heißt? Gewiß. Eduard Rossel. Was ist's mit Dem?

Er ist bei mir gewesen, es mag etwa acht Tage her sein. Er hätte die Figur gesehen, sagt' er, die der Herr Jansen von mir abgenommen, und, sagt' er, wenn ich zu ihm kommen wollt' und ihm Modell stehen, wollt' er mich noch dreimal so gut dafür bezahlen, hat er gesagt.

Und warum bift du nicht zu ihm gegangen?

Ha, bas ist die rothe Zenz. Es ist mir schon leid genug, daß ich's dem Herrn Jansen zu Gefallen gethan hab', obwohl er ein so braver Herr ist. Aber nun weiß man meine Abresse, und es ist halb so viel, als wäre ich für Jeden zu haben.

Magst du den Herrn Rossel nicht leiden?

Nein, ganz und gar nicht. Er fieht auch gar nicht ba-

nach aus, als ob er ein Maler wär' und seine Modelle bloß an schauen wollt'. Er hat so Augen gemacht — Nein! Den hab' ich schön ablausen lassen. Und hernach hat er sich an die Pepi gewendet, die sollt' mir zureden. Aber die kennt mich. Sie selbst ist zu ihm gegangen, sie hat gedacht, ihm wäre Eine so recht wie die Andere. Aber er hat ihr bloß einen Gulden geschenkt und sie wieder weggeschickt, er hätt' gerade keine Zeit, und er braucht' auch gerade rothe Haare. Da ist sie schon wieder auf das Roth suchswild geworden. Uedrigens wie ein Prinz soll der Herr Rossel wohnen, und wenn ich keine Närrin wäre, sagte die Pepi — damals hat sie mir noch 'was gegönnt — könnt' ich mein Glück machen.

Aber wirst du bein Lebtag eine solche Närrin bleiben,

Beng?

Ich weiß nicht, erwiederte sie aufrichtig. Niemand kann für sich stehen, wenn man jung ist und sich langweilt. Aber ich bent', so lang ich meine fünf Sinne noch beisammen hab'—

Sie stockte.

Run, Beng? fragte er und nahm eine ihrer kleinen, von ber Arbeit an ben Fingerspiten rauh gewordenen Hände in seine Hand.

So lange, sagte fie ruhig, werde ich Niemand etwas zu

Befallen thun, als den ich gern hab'.

Und wie muß Giner aussehen, ben du gern haben follft?

Grad immer wie der Herr Jansen?

Sie lachte. O nein! Der ist mir viel zu alt, ben hab' ich halt nur gern, wie ich meinen Bater gern hätt'. Er müßt' jünger sein und sehr sauber, und —

Sie hielt plöglich inne, bligte ihn mit einem toketten Seitenblic an und sagte: Was reden wir da für dummes Zeug! Wollen Sie nicht etwas essen und trinken? Oder ist Ihnen der Appetit vergangen neben den Bogelscheuchen da?

Sie deutete mit ben kleinen muthwilligen Aeugelchen nach seinen Nachbarinnen, die in ihren vorfallenden Hauben-Bifleren und engbrüftigen Sonntagsmiedern wie ausgestopfte Puppen basagen und von dem Geplauder ber beiden Andern kein Wort verftauben.

Benz, sagte Felix, ohne ihr zu antworten, weißt du, du Buntest ganz gut heute bei mir übernachten. Ich habe zwei Zimmer; die Thür dazwischen könntest du verriegeln, wenn du Furcht vor mir hätt'st, und jedes Zimmer hat seinen eignen Gingang. Was meinst du?

Sie spaßen nur! versetzte fie rasch ohne jede Berlegenheit. Sie möchten sich boch nicht mit fo einem garstigen armen Ding

belaben, wie ich bin.

Garstig? Ich sinde dich gar nicht häßlich, Zenz. Und wenn du mich ein klein wenig gern hättest, nur so wie den Hern Jansen — siehst du, der läßt mich nun schon wochen-lang nach einem alten Geripp und einem Muskelmann studiren, ich vergesse darüber ganz, wie ein lebendiger Mensch ausschaut. Morgen früh könntest du wieder gehen und keine Menschaut. Worgen früh könntest du wieder gehen und keine Menschaut. Dausstrau, die so ziemlich stocktaub ist, und die Zeichnung, die ich etwa machte, sollte Niemand je zu sehen bekommen. Willst du? Ueberlege dir's einmal. Ich will indessen die Kellnerin rusen.

Als er nach einer Weile mit dem gefüllten Glase an den Tisch zurücklehrte, sah er sie mit sehr nachdenklicher Miene, das Kinn in die hand gestützt, vor sich hin träumen.

Run, fagte er, haft bu bir's überlegt?

Sie schüttelte ben Kopf, lachte einmal, wurde bann aber ernsthaft und sagte: Das ist ja doch nur gespaßt; so dumm bin ich nicht, mir das einreden zu lassen, daß Sie ein Bilbhauer sind.

Nun, wie du wilst, Zenz. Ich will dich zu nichts bereden, was dir nicht lieb wäre. Komm, trink' einmal, es ist

eben frisch angestochen worden.

Sie trank herzhaft aus seinem Glase, dann sing eine rauschende Duverture an, die eine Zeitlang ihr Gespräch verstummen machte. Auch nachher redeten sie von ganz anderen Dingen. Sie erzählte ihm von ihrem früheren Leben in Salzburg, wie die Mutter ste so streng gehalten, wie oft sie Noth gelitten, und wie manchen Sommertag sie still in ihrer Kammer gesessen und sich gewünscht habe, nur einmal hinauszudürsen

unter all die lustigen geputten Menschen da braugen, die fie nur gang von fern gesehen. Ihre Mutter habe fie wohl lieb gehabt, aber sie's doch empfinden lassen, daß ihr Dasein ihr ein emiger Bormurf und eine Last sei. Nun habe fie mohl geweint, wie sie die Mutter verloren, aber lange sei der Rummer nicht in ihr geblieben. Das Bergnügen, fich nun frei zu fühlen, habe ihre Thränen getrodnet. Jest freilich - fo gang allein und ohne eine Sundeseele, die fich um fie bekummere - jest sei ihr doch manchmal, als möchte sie Alles hingeben, wenn sie nur wieder bei der Mutter sein konnte. 's ift halt fo! schloß fie mit einem Ropfniden, bas ihr febr brollig ftanb. hat nie, was man wünscht; und doch soll man zufrieden sein, sagen die Leut'. Manchmal wollt' ich, ich wäre todt. bann wieber, ich konnte erft einmal einen ganzen Sommer lang spazieren gehen, schöne Rleider tragen, leben wie eine Prinzeg und .

Und dir von einem hübschen Prinzen den Hof machen lassen, nicht wahr?

Berfteht fich. Allein ift tein Glud. Bofur batt' ich benn bie schonen Prinzeffinnentleiber, als um einen Menschen recht

verrückt damit zu machen?

Er sah ihr so bicht in die Augen, daß sie plöslich roth wurde und schweig. Das wundersame Gemisch von Leichtsinn und Schwermuth in dem armen Kinde, von Lebensdurst und Burückhaltung, von heimlicher Liebe und Hang zum Moralistren zog ihn mehr und mehr an. Dazu die warme Nacht, das Laternenzwielicht und die rauschende Mustt — und seine eigne Herzenseinsamkeit — und seine siebenundzwanzig Jahre —

Zenz, flüsterte er, sich so nahe zu ihrem Ohr neigend, daß seine Lippen fast ihren Hals streiften, wenn du mich ein bischen gern haben könntest, warum sollten wir's nicht so gut haben, als wenn du wirklich eine Brinzessin wärst und ich ein Brinz?

Sie antwortete nicht. Ihr offner Mund athmete heftig, und ihre Nasenslügel zitterten, während sie die Augen sest eindrückte, als sei dies Alles ein Traum, aus dem sie nicht aufwachen wolle.

Wir konnten ein Leben führen wie im Paradiefe, fuhr er

fort, indem er sacht mit seiner Hand über ihre Händchen hinfuhr, die sie nebeneinander auf den Tisch gelegt hatte. Wir sind beide zwei Waisenkinder, um die kein Mensch sich bekümmert. Wenn wir einmal Jahr und Tag zu Hause blieben und uns vor Niemand sehen ließen — wer würde fragen, wo wir geblieben seien? Alle Anderen leben und lieben und denken nur an sich. Warum sollten wir nicht an uns denken?

Gehen Sie, erwiederte ste halblaut. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie, und an mich benten? Nicht im Traum. Wie kann ich Ihnen denn gefallen? So ein rothhaariger Affe, wie

die schwarze Pepi mich heute genannt hat!

Deine Haare sind ganz hübsch. Ich weiß noch, wie gut es dir stand, als du sie über dem blauen Mäntelchen flattern ließest, jenen Worgen in Herrn Jansen's Atelier, als du so geschwind davonliesst. Jest halt' ich dich daran sest. Komm! Ich dächte, wir gingen. Es fängt an kühl zu werden; wenigstens sehe ich, daß du zitterst.

Nicht vor Rälte! fagte fie mit einem feltsamen Ton, indem

fie aufstand und fich fester in ihr Tuch widelte.

Dann hing fie fich, ohne seine Aufforderung abzuwarten, an feinen Arm, und fie verließen ben Garten.

# Efftes Rapitel.

Sie fragte nicht, wohin er sie führte, sie sprach überhaupt wenig mehr und gab kaum ein Zeichen, ob sie auf seine Worte hörte, ober ihren eigenen Gedanken nachhing. Er hatte ihr Anfangs in einer seltsam aufgeregten Munterkeit allerlei erzählt, wovon er glaubte, daß es ihr merkwürdig sein müsser von den Frauen in den Ländern jenseit des Meeres, ihren Trachten, Liedern und Tänzen, ihren Ansichten von der Liede und den Männern. Als sie nichts darauf erwiederte, wurde auch er zuletzt stumm. Einen Augenblid fühlte er einen stechenden

Schmerz, wie er im Laternenschatten seine Gestalt und die des Mädchens am Boden hinhuschen sah. Wie kam er dazu, den Kitter dieses armen Geschöpfs zu machen, das sich so sest an seinen Arm anklammerte, daß er wohl merkte, es werde nicht leicht sein, sie wieder abzuschütteln? Vor sechs Wochen — in einer andern Stadt — es war auch eine Sommernacht — in wie anderer Stimmung war er da von einem Spaziergang nach Hause gekommen — in wie anderer Gesuschaft! Das war nun freilich für immer vorbei. Sollte er nun ein ganzes langes Leben im Büßerkleide wie in einer Wisse herumgehen und aller Lebensfreude den Rücken kehren? Wem kam das zu Gute, was er verschmäht hätte? — Und doch — warum ließ sich der eigenflunige Schmerz nicht zurückvängen, die Erinnerung an vergangene Tage, die ihm das leichtherzige Leben in dieser "vergnügten Stadt" zu verleiden suchte?

Er wollte sich nicht von einem Sput das Leben verberben lassen, wollte den Kopf hoch tragen und alle sentimentalen Anfechtungen hinwegspotten. Trotig auflachend, um die leise ferne Stimme in seinem Ohr zu betäuben, machte er sich von dem Arm des Mädchens los, nur um den seinigen noch

zärtlicher und fester um ihre Schulter zu legen.

Benz, sagte er, du bist ein herziger Schat. Es wäre eine Sünde, wenn du heute Nacht nicht wüßtest, wo du dein Haupt hinlegtest. Siehst du das Haus da drüben, vor dem die Laterne brennt? Das ist meine Wohnung, und Niemand hat einen Nachschlüssel zu allen Thüren. Wie wär's, wenn wir da eine Zeitlang Verstedens spielten mit der ganzen langweiligen Welt.

Er hob sie lustig vom Boben auf, als ob er sie über die Straße in sein Haus tragen wollte; sie aber machte sich plöglich los und zeigte ängstlich auf zwei Reiter, die schon so nahe waren, daß man nur noch laufend an ihnen vorbeitommen konnte. Närrchen, lachte er, du fürchtest dich doch sonst nicht vor Leuten zu Pferde! Und diese friedlichen Sonntagsreiter

Das Wort stodte ihm auf ben Lippen. Wie ber Schein ber Laterne jetzt auf die Gesichter ber beiben Reiter siel, erkannte er in dem Einen das hagere Prosil und den schwarzen Knebelbart des Oberlieutenants von Schnetz, in dem Anderen, einem kleinen schnurrbärtigen Herrn mit einem Sommerhut und

leichtem Reitfract -

Nein! Es mußte ein Irrthum sein. Wie käme Der hierher? Eine Aehnlichkeit hatte ihn getäuscht. Es war nur, weil er vorhin so lebhaft an vergangene Zeiten gedacht hatte, daß dieser Schatten vor seinem Auge auftauchte. Was konnte den Oheim seiner Braut nach München führen, in die Geselsschaft des Oberlieutenants, ihn, der seine Nichte nie zu verlassen pflegte? Und doch — jetzt hörte er ihn ein paar Worte zu Schnetz sagen, und darauf ein munteres Lachen —

Die Beiben ritten arglos an dem Pärchen vorüber. Ihre Stimmen waren längst verhallt, als Felix noch immer, ohne sich

zu regen, ihnen in die Dunkelheit nachblickte.

Er war es — ber Onkel Jrene's. Aber wie kam er hierher? Er hatte freilich entfernte Berwandte in München, mit denen er aber seit Jahren aus allem Berkehr gekommen war. Oder wußte er, daß Felix in derselben Stadt sich aufshielt? War er etwa deßhalb gekommen und — hatte sein Mündel mitgebracht? Oder wenn Alles ein Zufall war, auch die Bekanntschaft mit Schnetz, mußte es durch diesen nicht an den Tag kommen, daß der Flüchtling sich hier in einen Bildshauerkittel vermummt hatte?

Was haben Sie benn? fragte bas Mädchen, bas endlich

ungeduldig murde. Rennen Sie biese Herren?

Ja fo! fagte er. Er besann fich wieder, wo er war und neben Wem er hier auf der Straße stand. Mit einem schweren Seufzer fand er fich darein, die Rolle des Beschützers bei dem armen Kinde weiterzuspielen. Er stotterte eine nichtssagende Bemerkung über Pferdezucht und Reitkunst und bot der Zenz wieder den Arm, den er ihr in der Bestürzung entzogen hatte.

So führte er sie über die Strafe und in fein Haus.

Als fie oben in sein Zimmer traten, wo die Fenster nach ben Gärten hinans offen standen, beeilte er sich, Licht anzuzünden. Er gewann es dann über sich, da er sich jetzt als ben Hausherrn fühlte, dem etwas kleinlaut gewordenen Mädchen bie Einrichtung seiner Wohnung zu zeigen, sein Schlafzimmer nebenan, allersei Merkwürdigkeiten, die er von seinen Reisen mitgebracht hatte. Auf dem Tische lag ein kleiner damascirter Dolch, nach dem sie neugierig griff. Er erzählte ihr, daß er ihn von einer jungen Spanierin zum Geschent erhalten — drüben in Mexico. Dabei siel ihm eine Flasche Xeres ein, die er im Schrant stehen hatte, die holte er hervor und entsorkte sie. Dies ist Alles, womit ich dich hier bewirthen kann, sagte er, noch immer abwesenden Geistes, indem er ihr das Gläschen vollgeschenkt hinstellte. Sie schittelte den Kopf und war nicht zu bewegen, den Wein auch mur zu kosten. Ueberhaupt betrug sie sich siene wohntes Zimmer verflogen hat und nun in einem Winkelkebt, daß man das bange Herzchen unter der gesiederten Brust klopfen sieht.

Willst du nicht versuchen, ob dir das Sopha zum Lager

für die Nacht weich genng ift?

Sie antwortete nicht, blieb aber auf bem Stuhl am Fenfter fitzen, ben hut noch auf bem Ropf, bas Tuch fest umschlungen.

Eine schöne Nacht! sagte fie endlich leise. Man sieht von hier so weit über die Stadt. Sie sind glücklich, daß Sie so schön wohnen konnen.

Du tannst ja das Glück nun einmal probiren. Thue nur,

als ob du hier zu Hause mar'ft. Bist du mube?

D nein! Aber geniren Sie sich nicht meinetwegen. Wenn Sie schlafen wollen, ich bleibe hier sitzen und rühre mich nicht.

Er war neben fie an bas offene Fenfter getreten.

Zenz, sagte er, du mußt mir's nicht übel nehmen, wenn ich dich setzt schon allein lasse. Aber siehst du, — die Hiter Tag — die dumme Blechmustt — und sonst noch allerlei — turz, ich habe wahnstnniges Kopsweh, und es wird das Klügste sein, ich lege mich schlafen. Sute Nacht, Kind! Wenn du dich noch unterhalten willst, da sind allerlei Sachen, Bhotographieen und Bilderbücher. Warte, ich will dir noch eine Kerze anzünden. Nun mache dir's bequem. Die Thüren tannst du von innen zuriegeln, und meine Hausfrau pstegt früh auf den Markt zu gehen, du bist ganz sicher vor ihr. Kun also — gute Nacht!

Er streichelte ihr sacht die Wange. Ganz stumm und ergeben hob sie das Gesicht zu ihm auf und sah ihn halb fragend, halb surchtsam an. Ihr Mund mit den blanken Zähnen war geöffnet, ohne zu lachen, ihre Hände lagen geduldig gesaltet in ihrem Schooß. Er aber, wie er sich zu ihr hinabbog, berührte nur leicht das Haar an ihrer Stirn mit seinen Lippen. Gute Nacht! sagte er noch einmal. Dann ging er in das Schlafzimmer nebenan und zog die Thür hinter sich zu.

### Zwölftes Rapitel.

Am Fußende seines Bettes stand eine Kommode, in der er allerhand Reliquien bewahrte, Tagebücher, Briese, Undenken an seine verlorene Liebe. Er griff blindlings hinein und zog eine Mappe heraus, in welcher alle Briese Frenens beisammen lagen, von den ersten ganz undedeutenden Billets, in welchen sie ihm, im Auftrage des Oheims, irgend eine Mittheilung zu machen hatte — der Oheim hatte eine Abneigung gegen Feder und Dinte und benutzte gern sein Nichtchen als Secretär — bis zu den Blättern, auf denen das Schickfal seines eigenen Lebens geschrieben stand.

Er hatte eine Lampe angezündet und diese Chronik seiner schönsten Jugendjahre vor sich ausgebreitet. So saß er mit dem Rücken gegen die Thür des Wohnzimmers, halb lesend, halb nur mechanisch ein Blatt um's andere in die Hand nehmend.

Was hatten sie ihm auch Neues zu sagen! Und doch — diese feinen, schlanken Buchstaben erinnerten ihn an die Hand, die sie hingeschrieben hatte. Er hatte nie wieder eine solche Hand gesehen, die so viel Charakter hatte, so viel Zartheit und Festigkeit, so viel Schwiegsamkeit und abelige Ruhe. Oft hatte er seine Liebste damit geneckt: er getraue sich, es ihr jedesmal an den Händen anzusehen, ob sie froh oder traurig sei, lachr oder weine. Auch die Handschrift war so recht ein Ausdruck

ihres erregbaren und boch vom eigenen Willen beherrschten Innern. Wie er jest hie und da ein einzelnes Blatt herausnahm und wieder überflog — all das Bergangene wurde so
lebendig in ihm, daß es ihm in der dumpfen, einsamen, tranrigen Gegenwart zum Erstiden eng und bange zu Muthe ward,
als läge er in seinem Grabe und eine Stimme aus diesen Blättern erzählte ihm die Geschichte seines eigenen Lebens, das

nun für immer gerrüttet und verschüttet fei.

"Deinen lieben langen mexicanischen Brief" - schrieb fie -"habe ich ben Ontel lesen laffen. Er nedt mich immer damit. daß ich behaupte, zwei Liebesleute schrieben fich immer nur unter vier Augen. Gine Epiftel von fechszehn engen Seiten, wie beine lette, könne unmöglich ein bloker Liebesbrief sein, das bielte tein Mensch aus, wir lebten Gottseidant nicht mehr in der schreibseligen Wertherzeit. Nun zeigte ich ihm ben Mexicaner, und er gab ihn mir mit einem feiner curiofesten Besichter gurud. So ein Brautigam fei ihm noch nicht vorgekommen, fagte er; erzähle da lang und breit von Einem reizenden Madchen, Giner schönen Frau nach ber andern, als ob er nichts miffe, mas seiner fernen Braut größeres Bergnügen machen tonne. Das fei allerbings eber bas Gegentheil eines Liebesbriefs, aber wenn ich bamit zufrieden sei, die Befanntschaft all dieser Baquitas, Chatitas. Mariquitas zu machen, wolle er mir bas Plafir gonnen und gratulire mir zu ber geringen Anlage zur Gifersucht, bie ich bei so einem Weltreisenden allerdings gut brauchen konne.

"Ich lachte, und er ging topfschüttelnd in seinen Club.
"Dann aber wurde ich ganz ernsthaft und prüfte mein eigenes Herz und überlegte, wie es nur kommen mag, daß ich in der That nicht den leisesten Funken von Eisersucht in mir spüre. Bielleicht nur, weil außer meiner Liebe zu dir nichts Anderes in meinem Herzen Plat hat, weder Eitelkeit noch Furcht, weder Wünsche noch Zweisel. Ich habe nie darüber nachgedacht, warum wir Zwei uns eigentlich lieben müßten. Es war so, das fühlte ich deutlicher als mein eigenes Dasein. Darum ist mir's auch undenkbar, daß es anders werden könnte. Du hast mich ja nicht geliebt, weil ich etwa die Schönste, Klügste. Witigste oder Liebenswürdigste wäre, die du jenals

gesehen, sondern weil ich eben ich bin, gerade die Berson, mit all dem was ich habe und was mir sehlt, die du nirgend zum zweiten Mal sinden wirst. Nun magst du jenseits des Meers viel Reizendere, Bestechendere, Glänzendere sinden, — mich sindest du doch nicht wieder, und weil ich das weiß, kann ich mir so einen sechzehnseitenlangen überseeischen Brief voller Mariquitas und Baquitas Abends unter das Kopfsissen legen und sehr ruhig einschlasen, und von dir träumen, ohne mit Gift und Dolch dich einer olivensarbigen Ereolin abtrozen zu müssen.

"Denn ich weiß es, liebster Schat — so vermessen das auch klingen mag und so wenig eingebildet ich übrigens auf meine paar Talente und Borzüge bin — ich ganz allein kann dich glücklich machen wie keine Andere, nicht so glücklich, daß dir nie ein Wunsch unerfüllt bliebe, daß ich selbst dir zu allen Zeiten die Krone und das Kleinod aller Weiber und du dir als der auserwählteste Liebling des Glücks vorkommen würdest; aber so glücklich wie ein Mensch überhaupt durch einen andern Menschen werden kann, so glücklich werde ich dich und wirst du mich machen, und weil wir dies nie begreisen, sondern jeden Tag uns von Neuem fragen werden, wie das nur zugehe, so wird das Glück eben kein Ende nehmen, und kein Weltwunder an Schönheit, Grazie und Esprit, das dir einmal über den Weg läuft, wird dieses Glück zu stören im Stande sein.

"Meine alte Christel würde hier sehr bebenklich die Augenbrauen runzeln und drei Mal "Unberufen!" sagen. Ich aber kann mir nicht helsen: ich din sonst scheu und zweiste an allem Guten, was mir erst verheißen ist. Denke ich an unsere Liebe, so sprudle ich über von unermestlicher Kühnheit und Vertrauen. Was kann das Glück uns da schaden? Ist nicht unsere Liebe selbst das Glück? Welche Schickslätücke sollen wir fürchten, da wir dies Schickslal, das entscheidendste und größte, in uns selbst tragen?

"Diefen Brief wirst bu dich nicht versucht fühlen beinen spanischen Freundinnen zu übersetzen. Sie würden dich nur bemitleiben, daß du einen Schat haft der so ernsthafte Dinge

schreibt. Ach, und mir lacht doch das ganze Herz, wenn ich daran bente, wie ernst es uns mit einander ist!" — —

In einem späteren Briefe, ber schon nach Paris gerichtet

mar, fchrieb fie:

"Ich war gestern wieder einmal bei Hofe und bante beute Gott, daß es überstanden und das Ropfweh, das jede Langeweile mir verursacht, diesmal nur mäßig ift. Das macht, ich fag beim Souper neben bem \*\*\* schen Besandten, ber in Indien gewesen ift und eine Wittwen-Berbrennung, die er dort mit angesehen, mir nun schon zum britten Mal ganz ausführlich beschrieb. (Den Herren soll er immer dieselbe Geschichte von einer Tigerjagd erzählen.) So konnt' ich viel an dich denken, wobei ich mich immer aut unterhalte. D Liebster, haft du denn inzwischen gelernt, gute Miene zum bofen Spiel zu machen? mit den Wölfen zu heulen? deinem durchlauchtigen "engeren Landesherrn" zu huldigen, ohne daß beine Selbstherrlichkeit allzu febr "burchleuchtet"? Sch fürchte, ba man bier auf Sofbällen nicht den Bolero tanzt und das ganze Tempo unseres Lebens ein andante maestoso ist, wirst du bald wieder außer dir gerathen und die besten, wohlwollendsten Leute vor den Ropf ftoken. Niemand tann beine Stimmung beffer begreifen als ich; bente boch, daß beine arme Braut, die du immer mit ihrer Wohlerzogenheit, ihrem Respect vor hergebrachten Formen nedft, in der hiefigen Gefellschaft fast für eine Emancipirte, jedenfalls für eine toto forte verrufen ift. Das macht, weil ich bei langweiligem Gefpräch und medifantem Geflüfter immer ganz stumm bleibe; tommt aber zufällig einmal die Rede auf irgend etwas Tieferes, wird von menschlichen Dingen und nicht blog von Hofereigniffen gesprochen, so sage ich meine wirkliche Meinung, ohne mich darum zu kummern, ob fie in den Hofton paßt ober nicht. Das findet man bann febr fchroff und für eine junge Dame gar nicht schicklich.

"Aber siehst du, Liebster, dadurch mache ich mir diese ganze Formenwelt überhaupt erträglich, daß ich mir mein menschliches Theil ganz frei daneben reservire und alle die thörichten Borurtheile und engen Conventionen ansehe wie etwas rein Aeußerliches und Zusälliges, so gleichgültig wie andere Sitten und

Gebräuche in Toilette, Betragen, bei Leben und Sterben. Und wenn die Formen der Kreise, auf die wir zunächst angewiesen sind, vielsach lästiger und abgeschmackter sein mögen, als in anderen Ständen, — ganz formlos kann das Leben doch nirgend bleiben, höchstens mag es dem Durchreisenden so erscheinen, de er als unverantwortlicher Zuschauer gilt, der sich in keinerlei landüblichen Zwang zu sügen braucht. Hast du mir nicht selbst erzählt, daß auch bei den Studenten eine strenge Etiquette herrscht, nach der man singt und trinkt, sich schlägt und verträgt? Wenn junge Leute in den Jahren der schönsten dürgeralichen Freiheit nicht ohne selbstauserlegten Zwang von Sitte und Herbommen sich amüssen können, warum bist du so aufgebracht gegen unsere arme Aristokratie, die sich mit solchen Armseligakeiten über die Leere ihres Daseins zu betrügen sucht?

"Nur unter vier Augen muß man sich nicht Zwang ansthun muffen! Nur in seinem intimsten Kreise den Nuth haben, Mensch zu sein! Dann, dacht' ich, kann man den kleinen Tribut des Zwangs, den man unter seinen Standesgenossen zu zahlen

bat, leicht verschmerzen.

"Komm nur und betrage dich fein hösslich, geliebter Wildsfang, und füge immerhin alle acht Wochen einmal deine Siebensmeilenstiesel in den Menuett-Schritt unserer theuren Residenz. Sind wir dann wieder in unsern eigenen vier Pfählen, so will ich dir Alles zu Liebe thun, um dir den ausgestandenen ennui zu vergüten, und will mit Vergnügen, wenn du ihn mich lehren willst. den Bolero mit dir tanzen."

Auf biesen Brief war das Wiedersehen gefolgt. Mit welchen Gesühlen nahm er all die kleinen Blätichen in die Hand, die damals nur noch ein paar Straßen weit zu wandern hatten, um Botschaft zu bringen über eine Spaziersahrt, einen Besuch, zu dem er sie abholen sollte, eine Störung, die eine Beradredung vereitelt hatte. Hin und wieder trugen diese Bettel auch Spuren tieserer Berstörung, die zwischen die Liebenden gekommen war, eine Bitte, heute recht sanst zu sein, ein Bersprechen, auf einen gestrigen Disput wit keiner Silbe zurück-

zukommen. Alles lebte ihm wieder auf, was zwischen biefen Zeilen stand.

Und nun vollends ihr letzter Brief — der Scheidebrief!
"Ich bin jetzt ruhig, Felix, wenigstens so ruhig, wie man wird, wenn die Schmerzen alle Kraft erschöpft haben. Ich schreibe dir noch in dieser Nacht, da doch an Schlaf nicht zu benten ist. Ich habe immer von Neuem Alles überlegt und immer dasselbe gefunden: daß es eine Täuschung war, wenn ich all die Jahre geglaubt habe, ich sei zu deinem Glück unentbehrlich. Bersuche das nicht zu erschüttern; ich din sehr zerbrochen, Felix, sehr elend und verarmt durch diese Extenntniß; aber sie steht mir so sest, wie daß ich trotz alledem noch lebe und athme.

"Ich weiß, daß du mich noch liebst, vielleicht ganz so sehr, wie du mich immer geliebt hast. Aber was ich früher nicht wußte und jest mit Schmerzen ersahren habe: Etwas liebst du noch mehr als mich — die Freiheit. Du würdest sie opfern, theils aus Ritterlichseit, um mir dein Wort zu halten, theils aus Güte, weil du wohl fühlst, wie mein Leben an dir gehangen hat und wie langsam diese Wunde sich schließen wird. Und doch muß es sein; was dich nicht ganz glücklich machte, wie könnte das für mich je ein Glück sein?

"Du sollst wieder frei werden, und darfst es ohne Sorge um mich. Ich habe mehr Kraft, als es scheint. Nur das kann ich nicht ertragen: mir Opfer bringen zu sehen. Auch wenn du jetzt mir jenes Geheimniß enthüllen wolltest, es würde an meinem Entschluß nichts ändern. Du solltest nicht glauben, ich hätte dir etwas abringen wollen, was du nicht freiwillig mir zu geben geneigt warst. Aber daß du überhaupt einen Unterschied machst zwischen dem, was du mit mir theisst, und dem, was nur dir angehört — ich weiß nicht, ob es kleinlich oder schwach oder anmaßend erscheinen mag — ich kann mir aber nicht helsen, ich komme nicht darüber hinweg.

"Ich werbe nie anders für dich fühlen, als jetzt, Felix, nie für einen Andern fühlen, wie für dich. Ich habe dir für das Beste und Theuerste zu danken, was ich je in mir besessen und erlebt habe. Daran ändert keine Zeit etwas — so wenig an mich — ohne Groll. And lebe wohl — lebe ewig wohl!

Aren e."

Wort für Wort wußte er den Brief auswendig, und doch las er ihn jest wieder Wort für Wort, und wie er zu Ende war, brannte aller Schmerz, Trot und Zorn gegen sich und fie wieder in ihm auf, wie in der Stunde, wo er ihn zuerst ge= lesen hatte. Ihre Ruhe, ihre sanfte Stärke, die er erkünstelt schalt, obwohl er mußte, wie frei fie mar von allen Weiberfünsten; ihre tlare Erfenntnig und der Muth, sie auszusprechen all das demuthigte ihn von Neuem. Damals freilich hatte er fich noch damit getröstet, ein Wort von ihm, ein Blick, nur ihr Name von seinen Lippen murbe die Scheidemand, die fie zwischen ihnen aufgerichtet, über den Haufen stürzen, wie man ein Kartenhaus umbläf't. Er hatte fich febr getäuscht. Weber mit Bitten noch mit List war es ihm gelungen, noch einmal zu ihr ju bringen; er mußte mit neuer Beschämung erkennen, daß fie die Stärkere mar. Da erst hatte auch er, wie er glaubte, sieben eiferne Reifen um feine Bruft geschmiedet und fich von ihr abgewandt. Noch einmal hatte er ihr geschrieben, einen turzen, ftolzen, aber nicht unfreundlichen Brief, gleichsam ein Ultimatum von Macht zu Macht. Gerade barum hoffte er etwas von diesem Brief. Als derselbe unbeantwortet blieb, war freilich Alles aus.

Das Gesicht war ihm auf die kleine Mappe herabgesunken, die Augen hatte er eingedrückt und gab sich mit einer Art Wollust all diesen bittersüßen Erinnerungen hin. Daß nebenan Jemand sich aushielt, war ihm völlig aus den Gedanken entschwunden, und mehr und mehr singen seine Träume an in jene Dämmerung unterzutauchen, die dem Erlöschen des Bewußtseins voranzugehen pslegt. Da schreckte er plöglich in die Höhe. Eine leise Hand hatte ihn an der Schulter berührt. Wie er hastig umblickte, sah er die Zenz hinter sich stehen; sie war rasch wieder zurückgetreten bis auf die Schwelle der Thür, die sie geräuschlos geöffnet hatte, und stand nun im Rahmen der Thür, genau in der Stellung von Jansen's Tänzerin, statt des Tambourins in den zurückgeworsenen Armen den kleinen

Teller haltend, auf welchem Felix ihr den Wein gebracht. Das Kerzenlicht, das aus dem Wohnzimmer hereindrang, und die kleine Lampe neben Felix' Bett beleuchteten die weiße, jugendlich schlanke Gestalt zwiefach, und den geheimnisvollen Reiz erhöhten die hin und her wankenden Schlagschatten. So blickte sie, das Profil nach oben gewendet, regungslos wie eine Bildsäule vor sich hin. Nur nach einer Weile, als sie zu ermüden ansing, fragte sie, ohne den Kopf zu drehen, ob er nicht ansangen wolle zu zeichnen?

Er stand auf und wollte sich ihr nähern, blieb aber wieder stehen. Liebes Kind, sagte er, sich mühsam bezwingend, dazu ist es jest zu spät. Die Nacht ist kühl geworden, du wirst dich erkälten. Komm; ich danke dir. Du bist eine schöne Here, und ich — bin nicht von Stein. Wickle dich jest nur wieder ein und lege dich schlafen. Worgen — morgen wollen wir

zeichnen.

Sie fuhr zusammen, und er sah mit Bestürzung, daß ste am ganzen Leibe hestig zu zittern begann. Nur ein einziger scheuer Blid von ihr streiste sein Gesicht. Plözlich stürzten ihr die Thränen aus den Augen, sie warf den Teller hin, daß er klirrend zerbrach, stürzte von der Schwelle weg in das Wohnzimmer zurück und warf die Thür mit Gewalt hinter sich zu.

Im nächsten Augenblick hörte er ben Riegel vorschieben. Um Gotteswillen, Kind! rief er, was hast du plöglich? Was hab' ich dir denn zu Leide gethan? Mach' auf und laß uns noch ein vernünftiges Wort zusammen reden. Hab' ich dir denn nicht gesagt, daß ich Kopfschmerzen habe? Und wer kommt bei nachtschlafender Zeit auf den Gedanken, zu zeichnen? Zenz! — hörst du nicht? Willst du nicht wieder gut sein?

Alles umsonst. Nachdem er noch eine gute Beile seine Bitten und endlich seinen Born an der festverschlossenen Thür verschwendet hatte, mußte er wohl ablassen. Sein Blut wallte ungestüm; er begriff jetzt nicht, wie er das arme Geschöpf so taltsinnig hatte abweisen können. Bielleicht wird ihr Aerger verrauchen, wenn ich sie eine Weile sich selbst überlasse, dachte er. Ich mache einen kurzen Spaziergang, rief er durch das Schlüsselloch hinein, ich muß noch ein wenig Luft schöpfen.

Wenn ich dann wiederkomme, wird mir das Kopfweh vielleicht vergangen sein und dir deine heftige Laune. Lag dir einst-

weilen die Beit nicht lang werben.

Wirklich ging er noch in die Nacht hinaus; aber er tehrte icon nach einer Biertelftunde gurud; es gog ibn mit einer Gewalt, über die er fich felbst teine Rechenschaft geben mochte. Als er in sein Schlafzimmer trat, wo die Lampe ruhig fortbrannte — nur die Briefe hatte er vor dem Fortgeben wieder eingeschlossen -, glaubte er fast, er murde einen Ropf mit rothen Saaren auf feinem Riffen finden, mit geschloffenen Augen in verstelltem Schlaf. Das Bett aber war leer. Hastig trat er burch die jest aufgeriegelte Thur ins Wohnzimmer. Auch bier teine Spur von feinem Gaft, fo viel er hinter ben Borbangen und in den dunklen Eden suchen mochte. Das Licht war nicht ausgeloscht, eine Flebermaus hatte fich bereinverirrt, und die Mühe, fie wieder zu verjagen, brachte ihn in Schweiß. Als es endlich geglückt war und er erschöpft von so mannichfachen Aufregungen auf das Sopha fant, fand er all die Sächelchen, die er vorhin vor ihr ausgeframt, in derselben Ordnung noch auf dem Tisch. Nur den kleinen Dolch seiner creolischen Freundin vermigte er und konnte ihn mit allem Suchen nicht wiederfinden.

#### Drittes Buch.

### Erftes Rapitel.

Es giebt Sommernächte, die nicht zum Schlafen taugen. Der Mond scheint viel beller als sonft, als ob einmal ftatt bes Nachtlichts im Schlafzimmer die Lampe fortbrennte. Leute, Die in Bedanten bingeben und unter ihren Goblen die Steine noch warm fühlen, da fie ben langen Sommertag hindurch bie Sonnenglut eingeschluckt haben, ertappen fich darauf, daß fie aus dem Mondlicht in die Schattenseite binüber ftreben, wie man es am beißen Mittag ju thun pflegt. Dann rührt fich's überall in ber Stadt noch lange nach ber Polizeiftunde von aufgeregter Lebensluft; Diejenigen, Die gu Bweien berumwandeln, konnen den Weg nach Saufe nicht finden; junge Burfche marfcbiren, reihenweise fich unterfaffend und die ganze Breite ber Strafe fullend, im Tactfcbritt wie gum Rampf gegen irgend einen unfichtbaren Feind, singen dabei fo gart und schmelzend fie nur tonnen, oder schreien und larmen wie bas wilde Heer. hie und ba, wo ein Fenster offen steht und etwa eine Beethoven'sche Sonate beraustlingt, verstummen fie plotlich und borchen, um, wenn bas Spiel aufbort, in ein rafendes Beifalllatichen auszubrechen. Dann liegt einfame Jugend weit über Mitternacht hinaus und träumt mit offenen Augen, wie schön die Butunft sein werde; und einsames Alter bentt fo verloren zurud, wie schon die Bergangenheit mar, und Beibe schlummern endlich darüber ein, bis irgendwo ein junger Sabn, ben es auch nicht schlafen läßt, gen himmel späht und ben untergehenden Mond als die aufglimmende Sonne anfräht, daß die eben Eingeschlasenen wieder auffahren, die Decke von den heißen Gliedern streisen und ans Fenster schleichen, um zu sehen, ob wirklich die Nacht schon herum sei. Um den Schlaf der Alten ist es dann geschehen. Die Jungen legen sich noch einmal nieder und holen das Versäumte nach.

So mar die Nacht, die auf jenen Sonntag folgte. Bon ben Menschen, um beren Schickfale und Abenteuer wir uns befummert haben, ging feiner vor Mitternacht zu Bette, und freilich trieb noch ein anderer Sput als der Zauber der schwülen Nacht sein Wesen in ihren Bergen und Sinnen. Selbst die gute Angelica, die unseres Wiffens nicht verliebt war und fich übrigens, als ein braves Mädchen, das fie mar, des fanfteften Rubekissens erfreuen konnte, saß bei einem Sparlämpchen in ihrer kleinen jungfräulichen Zelle die halbe Nacht am offenen Kenfter, widelte fich unter ichweren Seufgern bie Loden und nidte darüber ein, bis fie mit dem Ropf an den Fensterrahmen fließ und nun ihre forgenvollen Sommernachtsgebanten weiterspann. Sie war am Nachmittag an Juliens Thür gewesen, um fich zu ertundigen, wie ber ichlimme Sandel ausgegangen fei. Da war Niemand zu Haufe. Run erwartete fie mit Ungebuld den anderen Tag.

Biel später noch, als sie, hatte Julie sich entschlossen, zu Bett zu gehen. Die Fenster in ihrem Schlassemach standen offen, um durch die Ritzen der verschlossenen Jalousseen die Nachtluft hereinzulassen. Zugleich mit der aber drangen die magischen Mondstrahlen herein und bildeten ein silbernes Netz über ihrer grünseidenen Decke; darin versingen sich ihre Gedanken, so daß sie dugen nicht schließen konnte. Es war ihr zu Muth, als sei ihr nie so wohl und weh zugleich gewesen. Im Grunde zweiselte sie keinen Augenblick, daß sich Alles so verhalte, wie es in dem verhängnisvollen Briefe stand, daß sie Den, den sie liebte, nie besten würde. Sein eigenes rüthselhaftes Betragen, sein plögliches Aufschrecken und Fortstürmen bestätigte nur zu sehr die namenlose Anklage. Aber daß sie trot alledem ihn liebte und von ihm wiedergesiebt wurde, stand noch viel sester und machte sie so in tiessten Gerzen froh, daß alles seinbliche

Schickfal das heimliche Jauchzen in ihrer Brust nicht dämpfen konnte. "Den Glauben an ihr eigenes Herz" sollte er ihr wiedergeben? Ein thörichtes Wort! Woran hatte ste jemals so fest geglaubt, wie an die Stärke und Wahrhaftigkeit und Unbezwinglichteit dieses Gefühls! Daran, daß dieses Herz sich nicht verirrt hatte, als es sich diesem Mann ergab! Daran, daß es um diesen Mann der Mühe werth war eine ganze lange Jugend hindurch ohne Lieb' und Glück hingelebt zu haben, um nun alle aufgesparten Schätze der Leidenschaft ihm binzugeben!

Sie mußte lächeln, als ihr einfiel, wie oft fie geglaubt hatte, längst mit bem Leben fertig zu fein, auf alles verfaumte Jugendglud ohne Rummer verzichten zu können. Wohin waren Diese gehn traurigen Jahre? Satte fie fie erlebt ober nur geträumt? War fie nicht so jung und unerfahren, so gluddurftig und doch bange vor dem Glud, wie jemals in ihrer erften, aufblühenden Dadchenzeit? Ja, auch den Duth ber jungften Jugend, die noch an Wunder glaubt, fühlte fie in sich aufquellen wie aus einem unversieglichen Brunnen. Bas werden follte. was werden tonnte, - das zu ergrübeln, mühte fie fich durchaus nicht ab. Aber daß diese Liebe, fo hoffnungslos fie erfchien, ihr bennoch ein unfägliches Blud fein murbe, bag fie nie baran irre werben, biefen Dann immer im heimlichften Bergen als den Ihren behalten würde, das fagte fie fich mit flaren Worten, die manchmal fogar, wie fie fo im Mondenzwielicht mit offenen Augen da lag, in halblautem Gelbstgesprach von ihren Lippen famen.

Dann staunte ste, wie plötzlich das gekommen, und fand auch das wieder ganz in der Ordnung. Sie versuchte, sich vorzustellen, was er wohl für eine Frau haben möchte. Aber sie brachte es nicht zu Stande; es kam ihr doch unmöglich vor, daß er jemals eine Andere als sie geliebt haben sollte. Dann schloß sie Augen und versuchte, sich sein Gesicht zurückzurusen. Seltsam, es wollte ihr nicht recht damit glücken. Nur seiner Augen konnte sie sich seibhaftig entsinnen, und seine Stimme klang ihr beständig wie aus nächster Nähe ins Ohr. Sie trat jetzt ans Fenster und öffnete ein wenig die Jalousse,

um zu sehen, ob die Nacht noch nicht balb vergangen sei. Was sie eigentlich von dem Morgen erwartete, da er schwerlich viel Neues und Gutes bringen konnte, wußte sie nicht. Aber ihn würde er bringen, darauf rechnete sie bestimmt. Sie sog mit brennenden Lippen die gelinde Nachtlust ein und horchte auf ein Lied, das ein einsamer junger Mensch draußen im Vorbeigehn trällerte. Deutlich verstand sie jedes Wort.

Auf den Gaffen verlassen Im Mondschein zu schlendern, Ich kann's ja nicht ändern, So schlecht mir's gefällt. In der Ferne die Sterne — Was soll'n sie mir taugen? Ach, ohne zwei Augen Wie dunkel die Welt!

Die Gebanken die schwanken hinauf und hinunter. Einst war ich so munter, Run ist mir's vergällt. Wie sle's machen, zu lachen, Benn's herze betrübt ist! Ach, wer nicht verliebt ist, Dem lacht wohl die Welt!

Die letten Worte wiederholte sie leise und senfzte babei, als sie den Laden wieder schloß. Dann legte sie sich nieder

und schlief endlich ein.

Draußen war es längst wieder Tag geworden, als die grüne Dämmerung um sie her sie noch fortträumen ließ. So schlug es sieden — acht — neun Uhr von der Theatinerkirche. Da erst wachte sie wöllig auf und fühlte sich neugestärkt, wie wenn sie aus einem Meerbad käme. Langsam besann sie sich auf Alles, was gestern geschehen war und heute noch kommen sollte, und nun übersiel sie doch eine geheime Angst und Unruhe. Sie beeilte sich, sich anzukleiden, um draußen nachzufragen, ob etwa ein Brief gekommen sei. Wie sie jest, das Morgenhäubchen auf dem lose aufgesteckten Haar, die reizende Gestalt in einen seidenen Schlafrock gehüllt, die Thür zu ihrem Wohnzimmer öffnete, stieß ihr Fuß an einen schwerfälligen

Gegenstand, der die ganze Breite der Schwelle einnahm. Auch in diesem Zimmer waren die Jasousieen geschlossen, um die Sonne abzuwehren, so daß sie mit ihren turzsichtigen Augen nicht gleich erkennen konnte, was ihr im Bege lag. Aber jetzt bewegte sich's von selbst und richtete sich vor ihr auf, und sie fühlte eine kühle Zunge an ihrer Hand und sah nun, daß dieser Eindringling kein Geringerer war, als der ehrwürdige Neusundländer Jansen's. Der Schrecken darüber verging in dem größeren, mit dem sie sich augenblicklich sagte: wo der Hund ist, kann sein Herr nicht weit sein. Und wirklich stand da hinten an den Ofen gesehnt eine dunkle Gestalt mit lichtem Haar, so undeweglich an die Stelle gebannt, wie sie selbst in der Thür stehen geblieben war, ohne ein Glied rühren oder die Lippen bewegen zu können.

Da öffnete sich die andere Thur, und der alte Bediente trat herein, mit einer halb unwilligen, halb furchtsamen Geberde und einem Blid nach dem Mann am Ofen, der andeuten sollte, daß es umsonst gewesen sei, diesen unbequem frühen Gast ab-

zuweifen, er habe fich hier mit Bewalt eingebrängt.

Es ift schon gut, Erich, sagte seine Herrin, die jetzt wieder ihre Fassung gewann. Ich werde klingeln, wenn ich das Frühstück will. Uebrigens bin ich sonst für Niemand zu Hause.

Der Alte zog sich achselzudend und brummend zurud. Als er die Thur hinter sich geschlossen hatte, trat Julie rasch auf den Schweigenden am andern Ende des Zimmers zu und streckte ihm herzlich die Hand entgegen.

Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen find, sagte sie und es war kaum der Stimme anzumerken, wie ihr das Herz dabei klopfte. Setzen Sie sich doch. Wir haben so viel mit

einander zu reden.

Er verneigte sich kaum merklich, blieb aber auf seinem Plat und schien es nicht zu sehen, daß sie ihm die Hand geboten. Sein Auge war finster und starr auf den Boden gebeftet.

Berzeihen Sie biesen frühen Besuch, sagte er. Ihre Beilen haben mich gestern Abend nicht mehr getroffen. Seute früh,

als ich ins Atelier tam -

Haben Sie eine Ahnung, wer ben Brief geschrieben haben tann? unterbrach sie ihn, um ihm zu Hülfe zu tommen. Sie war auf einen Stuhl geglitten, ber Hund lag neben ihr auf bem Teppich und knurrte bisweilen vor Wohlbehagen, ba er

ihre weiche Sand auf feinem Ropf fühlte.

Ich glaube es zu wissen, versetzte Jansen nach einer kurzen Pause. Ich weiß, daß Jemand in dieser Stadt all meinen Schritten nachspürt, vielleicht im Austrage einer Anderu. Was dieser Brief enthielt, ist nichts als die reine Wahrheit, und wie ich heute ins Atelier kam, trug ich selbst einen Brief in der Tasche, den ich in der Nacht geschrieben und in welchem ungefähr Dasselbe steht. Hier ist er — wenn Sie ihn zu lesen wünschen.

Sie schüttelte leise ben Ropf.

Bozu, lieber Freund? Wenn er mir nichts Neues

fagt —!

Doch vielleicht. Aber Sie haben Recht; das Wichtigste: daß ich diesen Brief wirklich schon in der Nacht an Sie gesschrieben habe, ehe ich von dem andern wußte, das kann dies Stück Papier Ihnen nicht beweisen, das können Sie nur meiner mündlichen Bersicherung glauben — und darum bin ich gekommen.

Darum? O mein Freund, wenn das einer Bersicherung bedürfte — wenn nicht Ihr Forteilen gestern mir schon gesagt hätte, daß Sie sich nicht zu bleiben getrauten, weil Sie — weil Sie sich nur in einem selbstvergessenen Augenblick hieher verirrt — Und doch glauben Sie mir, es war ein gedankenloses Wort, das mir aus der Feder schlüpfte: daß Sie mir erst durch Ihre Aufstärungen den Glauben an mein Herz wiedergeben müßten. Den habe ich nie verloren. Heute wie gestern glaube ich, daß mein Herz sehr wohl wußte, was es that, als es sich für Sie entschied.

Sie sind gütig wie ein himmlischer Engel, sagte er mit ausbrechendem Schmerz. Sie wollen mir gegen mich selbst beistehen. Und doch, es bleibt ein Frevel, daß ich mich mit meinem hoffnungslosen Schicksal in Ihr ruhiges Leben eingedrängt habe. Das sagte ich mir gestern schon, sobald ich Ihre Schwelle wieder verlassen hatte. Das sollte Ihnen anch dieser Brief sagen, zugleich mit meinem Entschluß, Ihnen nie wieder vor die Augen zu kommen. Nun hat die fremde Hand, die an den Fäden meines verworrenen Daseins zerrt und mich am liebsten daran erwürgen möchte, diesen Borsatz vereitelt. Ich din Ihnen setzt eine längere Beichte schuldig, als sich auf einem Briefblatt ablegen ließe. Denn nur, wenn Sie mich kennen lernen, können Sie begreisen, daß es vielleicht eine Sünde — aber immerhin menschlich war, mich hinreißen zu lassen, und daß Sie mir Ihre Achtung nicht zu entziehen brauchen — wenn auch Ihr Herz — und Ihre Hand.

Er schwieg wieder einen Augenblick; auch ste blieb still. Sie bebte am ganzen Leibe, aber sie bemühte sich, eine ruhige Miene zu zeigen, damit er nur fortsahren möchte. Sie hätte so gern in zwei Worten ihr ganzes Schicksal ersahren, ihr Sein oder Nichtsein. Was lag ihr an allem Uebrigen? Aber sie sühlte wohl, daß er ihr Mehr zu sagen hatte. So hütete sie

fich, ihn zu unterbrechen.

Ich weiß nicht, fuhr er fort, wie viel Ihnen die Freundin Angelica von mir erzählt haben mag: - bag ich ein Bauernfohn bin, mich durch eine harte Rindheit habe durchschlagen muffen und noch lange ben ftarren Bauernnacken nicht so weit biegen und schmiegen lernte, daß er unter dem Joch ber ftabtischen Sitte fich nicht wund rieb. Benige find so munderliche Wege gegangen, wie ich, immer zwischen Trot und Demuth, Wildheit und Scheu, sowohl den Menschen gegenüber als ber Runft. Ich habe eine Mutter gehabt von echtem altem Bauernadel, ber Gins ift mit echtem Menschenadel - wenigstens in unfrer Begend. Sie brachte es gulett fogar babin, aus meinem Bater, der eine Tyrannen = Aber hatte, einen ftarten und stillen Menschen zu machen. Sätte fie langer gelebt - mer weiß, ich mare nie von ihr weggegangen. Go aber fest' ich es gleich nach ihrem Tobe beim Bater durch und tam nach Riel in die Beichenschule. Ich that bort nicht gut. Es war viel wuftes Bolt unter den Schülern — ich nicht der Rabmste. vielleicht, weil ich mich meiner Bauernmanieren fcamte - verachtete ich, was man fo bie Philifterhaftigfeit ber guten Burger nennt. Daß ich als Künstler allerlei Freiheiten voraus hatte vor Beamten, Gelehrten und Zünstlern, ließ ich mir wohlgefallen und mißbraucht' es nach Aräften. Aber in der engen Umgebung und bei dem Mangel an schöner Menschheit wußte ich mit meiner innern und äußern Ungebundenheit nicht viel anzusangen. Es lief auf ein paar armselige Weibergeschichten und thörichte oder doch unersprießliche Streiche hinaus, deren

ich mich nachher vor mir felbst schämte.

Nun aber siebelte ich nach Hamburg über. Da wurde bas tolle Treiben in etwas größerem Stil fortgesett. Sie erlassen mir wohl das Nähere. Wenn ich jett an diese Zeit zurückente, muß ich mich besinnen, ob ich es wirklich war, der mit so schalen Gesellen und in so schnödem Taumel meine Tage und Nächte verdarb. Es waren eben meine Prinz Heinz-Tage. Der Most der absurden Jugend wollte ausgähren. Noch jett aber danke ich meinem Stern, daß er mich, wenn auch auf schmaler Schneide, an allerlei Vergehen und Verirrungen vorbeigeleitet hat, über die ich mich nicht so mit einem Dichterwort trösten könnte.

Run, eines Abends, da ich mit dumpfem Kopf und dem fressenden Aerger über meine Thorheit ins Theater gegangen war, weil ich zu sonst nichts taugte, sehe ich eine Schauspielerin auftreten, die eben ein Gastspiel eröffnete, in einem platten Familienrührstück, wo sie das edle, hochherzige junge Weib zu spielen hatte, das ihrem liederlichen Mann wie ein Engel zur Seite steht. Es war eine Sittenpredigt recht wie auf mich personlich gemünzt, und da der Sünder bei seinem tiesen moralischen Fall gegen mich immer noch beneidenswerth war, weil er in die Arme seines Engels siel, konnte ich nicht umhin, mich an seine Stelle zu wünschen und mir diesen Engel genauer anzusehen.

Der war allerdings sehenswerth. Gine reizende junge Berson, von einem Buchs, einer Haltung, einer etwas indolenten Beichheit aller Bewegungen, wie sie mir noch nicht vorgetommen waren. Dazu ein Kindertopf mit Taubenangen und einem so unschuldig wehmüthigen Mündchen, daß man dem verführerischen armen Kinde das Blaue vom himmel hätte herunterholen mögen,

nur um das Mündchen lächeln zu sehen. Wie das zum Schluß denn wirklich zu Stande kam, da der junge Chemann sich betehrte, war es ganz um mich geschehen. Und da ich merkte, daß sie das halbe Publikum, das ganze männliche, toll gemacht hatte, schien mir meine rasche Vernarrtheit nur ganz in der Ordnung; zumal ich überhaupt nicht langsam in meinen Gesühlen der Liebe wie des Hasses zu sein psiege. Haben Sie es doch auch erlebt.

Er hielt inne und sah sie flüchtig an. Sie aber regte sich nicht, so athemlos gespannt hörte sie ihm zu, die Augen auf ben Kopf des Hundes geheftet, der ruhig neben ihr ein-

geschlafen mar.

Ich will Sie mit dem Verlauf meiner Liebesgeschichte verschonen, sing er wieder an. Genug, es vergingen nicht acht Tage, so hatte ich es erreicht, erstürmt, erschmeichelt: Lucie war meine Braut.

Die wunderliche Art, wie fle felbst sich dabei betrug, hatte mich warnen follen. Meiner erften leidenschaftlichen Bewerbung batte fie eine Sprödigfeit und madchenhafte Burudhaltung entgegengesett, wie ich fie um so weniger bei ber Schauspielerin erwartete, als fie mich zugleich merten ließ, daß meine Person ihr durchaus nicht gleichgültig und die Huldigung eines Rünftlers, dessen Ruf eben im Aufgang war, ausnehmend schmeichelhaft sei. Sobald ich nun aber, von dieser herben Jungfräulichteit eingeschüchtert, mit einem ernftlichen Antrag beraustam. ber auf nichts Geringeres als Heirath und ihr Burudtreten von ber Buhne abzielte, verwandelte fich ihr Ton; fie fing an, die Sache leichter zu nehmen. Gemeinplate gegen eine Runftlerebe und für das Glüd der Freiheit aufzutischen, mich mit Launen zu qualen und wieder mit allerlei Raschwert von Liebkosungen binzuhalten, so daß der stürmische Gigenfinn in mir immer mehr geschürt wurde und ich es ihr endlich halb wider ihren Willen abrang, daß wir ben Sochzeitstag festfeten.

Natürlich zu großem Erstaunen meiner bisherigen Gesellen, die ihren Ohren nicht trauen wollten. Denen, die mir etwas näher standen, setzte ich die Sache als ein höchst zwecknäßiges Unternehmen, als eine wahre Bernunftheirath auseinander. Ich würde nie wieder ein Wesen sinden, das in ähnlicher Weise gleich weit vom Philisterthum wie von der Zügellosigkeit entfernt sei. Endlich einmal musse man doch ausgetobt haben, früher ober später, und biefe Zeit, wo ich eben burch einige Bestellungen etwas in Flor getommen, sei bie paffenbste, es mit bem Solidewerden zu versuchen. — So sagte ich ben Intimsten. Den Andern fagte ich nichts. Giner, unfer Falftaff, ber um meinen Berluft am meiften bekummert war, nahm mich eines Tages bei Seite und fragte: ob biefe bumme Beschichte benn wirklich ernst gemeint sei? Als ich ziemlich beleidigt erwiederte: fle fei ernft genug, um mir eine schnöbe Rritit meiner Sandlungsweise selbst von einem guten Freunde ernstlich zu verbitten, gudte er die Achseln und entschuldigte sich: er habe mich durchaus nicht franken wollen, nur möchte er mich darauf aufmerksam machen, daß ich mir diese Laune doch wohl zu viel toften ließe. Dann, da ich weiter in ihn brang, bemertte er, seines Biffens gebe es auch gemachte Beilchen, und bas Echtefte an bem gangen Geschöpf sei ihr Komobiespiel, bas fie nur leider auch im Leben Und nun ein turger Abrig ihres abenteuerreichen Lebenslaufs, den der Wohlmeinende fich nicht ohne Mühe aus allerlei Nachforschungen an ben Bubnen, mo fie früher aufgetreten, zusammengestoppelt hatte.

Ich gab ihm natürlich Teufelsbant, brach ein für alle Mal mit ihm und raunte zu meiner Braut, der ich die ganze Chronit ihres übelverleumdeten Wandels warm vortrug. Ich dachte nicht anders, als daß sie mit slammender Entrüstung antworten würde, und überlegte schon, was für gute Worte ich brauchen sollte, sie zu versöhnen. Aber sie hörte mich ohne alle Erschütterung an, ja selbst ohne Erröthen, so daß ich einen Augenblick der Narr war zu glauben: am Ende ist sie so unschildig, daß sie nicht einmal versieht, was du hiermit und damit meinst. Wie ich aber schwieg, sah sie mich mit ihrem Engelsblick ganz kaltblütig an und sagte: Dies ist Alles erlogen, bis auf Eins. Ich bin einem teuflischen Versührer in allersrühester Jugend zum Opfer gefallen, und darum habe ich mich geweigert, dein Weib zu werben. Thue nun, was du willst; du weißt, was du an mir haben wirst.

Dies Bekenntnif, das sie mit ihrer unwiderstehlichsten Melodramen-Stimme ablegte, verblendete mich vollends, und ich war um so fester überzeugt, daß alles andere Gerede über ihre Tude, Gefallsucht und das berglofe Spiel mit thörichten jungen Unbetern erlogen sei. Nein, rief ich, indem ich fie in meine Arme schloß, du sollst dich nicht in mir getäuscht haben, nicht einen engherzigen Moralisten finden, wo du dich einer freien Rünftlerseele hinzugeben glaubtest. Was hinter dir liegt, foll keinen Schatten über unfre Zukunft werfen. Wenn es wahr ift, daß du mich liebst, nun denn - und hier citirte ich ihr mit paffender Beränderung den Bers, den ich bamals erft turglich gelesen hatte und sehr tieffinnig fand: Et mon amour t'a fait une virginité. Bin ich benn ein Heiliger gewesen, ebe ich beine Hand faste? Und ich war Herr meines Schickfals und wußte, was ich that. Rein: "vor uns Tag, hinter uns Nacht, daß uns Riemand seben mag!" Bersprich mir nur, daß in Bukunft alle beine Gedanken mir gehören sollen.

Sie schluchzte heftig in meinen Armen und gab mir die besten Worte. Ich glaube fast, sie meinte es in jenem Augenblid in der That, wie fie es fagte, benn es war ein Kern in ihr, ber noch nicht angefreffen war vom Wurm, ein Beimweh nach dem Reinen und Rechtschaffenen. Sonst — wie hatte ich über die Flitterwochen hinaus in meiner Blindheit hintaumeln können? Aber fie selbst schien in jener ersten Zeit glücklich, so einsam wir lebten, ohne Berkehr mit meinen alten Cumpanen. nach neuen geselligen Berbindungen nicht eben luftern, die ich boch nur unter dem mir verhaften Philisterstande hatte suchen können. Sie wurde bamals auch täglich reizender, ba fie in die Hoffnung tam und fich ihres Bustandes schämte, fo daß fie erröthete, so oft man fie ansah. Nur manchmal betraf ich fie über ihren alten Rollenheften und sagte es ihr auf den Ropf zu, da ich ihre verweinten Augen sah, fie sehne sich hinter die Lampen zurud, ber Beifall fehle ihr, und daß fie nicht mehr einem ganzen Barterre ben Kopf verdreben könnte. — Wo benkft du hin! lachte fie dann. In meinem Zustande! Ich wurde mich in die tieffte Berfentung hinunterschämen. — Go brachte fle mich über meinen Berbacht hinüber, und als fle nun bas Kind geboren hatte, glaubte ich sie in der That von häuslichen Freuden und Sorgen so ausgefüllt, daß ihr nichts mehr fehle.

Freilich — eine so närrische Mutter war sie nicht, daß sie das Kind für einen Engel an Schönheit gehalten hätte. Es war ein ziemlich dürftiges, unansehnliches Ding — "der ganze Bater!" sagten die weisen Frauen mit Recht. Aber sie spielte ihre Mutterrolle dennoch recht talentvoll, und nur als sie nach Jahr und Tag, ihrer angegriffenen Gesundheit wegen, in ein Seedad geschicht wurde, siel es mir einigermaßen auf, daß sie sich von dem lächelnden und lallenden Würmchen, das sich so fest an sie anklammerte, ohne sonderlichen Kummer losmachen konnte.

Ich blieb zurück und ließ sie mit einer älteren Freundin — auch einer ehemaligen Schauspielerin, aber von ganz unbescholtenem Ruf — allein nach Helgoland hinüberreisen. Ich hatte eben ein paar eilige Aufträge, Marmorbüsten eines reichen Rhebers und seiner Frau, die ich nicht aus der Hand lassen durfte, da trot unsres kleinen Hausstandes viel draufging. Es war die erste Trennung, und sie kam mir hart genug an. Da ich aber zu arbeiten und nebendei Mutterstelle dei dem Kinde zu vertreten hatte, ging es die ersten vierzehn Tage leidlich genug.

Dann aber sing die Kleine an mir Sorge zu machen. Das Zahnsieber stellte sich ein, es gab bose Tage und bosere Rächte, und die Briefe, die ich von der Frau betam, worin ste schrieb, es gehe ihr herrlich, sie sei wieder ganz jung geworden, — bonnten mich auch nicht sonderlich erquicken; denn es schien ihr eben nichts zu sehlen, nicht einmal Mann und Kind.

Bur Eifersucht hatte ich bisher weber Anlage noch Anlag gehabt. Plöglich sollte ich erfahren, welch ein Abgrund sich in einem Menschengemüthe öffnen kann, in den Alles versinkt, was bisher festgestanden.

Ich war spät aufgeblieben, das Kind sieberte stärker, wir hatten noch gegen Mitternacht den Arzt holen mussen. Zum ersten Mal dachte ich mit bitteren Gebanken an meine Frau, die in der Ferne ihrer Gesundheit pflegen konnte, während hier das kleine Leben, das ihr angehörte, auf dem Spiele stand. Wie sich fand. Wie sich nun an Schlaf

benten konnte, wollte er lange nicht gehorchen, obwohl ich sonft auf meinen Bauernschlaf unter allen Umftanden rechnen tonnte. Endlich kam er, aber Träume mit ihm — Träume, wie ich fie keinem Berdammten in der Hölle wünschen möchte. Immer nur von ihr, in immer neuen Costumen, immer die alte Posse von beschworener und gebrochener Treue. Aus der letten Scene. wo fie mit ruhigster Diene, vom Schoof ihres Liebhabers meg, mir das Recht der Freizügigkeit von Arm zu Arm demonstrirte, bis ich mit einem Buthschrei bazwischenfuhr und fie bei ben haaren padte - aus biefer jammervollen Spiegelfechterei ber Solle erwedte mich das Wimmern meines Kindes, so daß ich mir nicht Reit nahm, ben Angstichweiß von ber Stirn zu wischen, sondern in die Kinderstube fturzte, gang barauf gefaßt, den Tod icon am Ropfende bes fleinen Bettes zu finden. Es ging noch einmal vorüber, am Morgen tonnten wir Beibe ein paar Stunden ruhig schlafen. Dann aber sette ich mich bin und schrieb an meine Frau, wie es ftand.

Ich hatte ihr schon einige Tage vorher nicht die besten Rachrichten gegeben. Jede Andere wäre sofort heimgekehrt, ohne sich mit der Badecur auszureden, die nicht unterbrochen werden dürse. Sie aber — genug! Ich muß an mich halten, wenn ich von ihr rede. Das arme Geschöpf ist ja nicht schuld daran, daß es kein Herz hatte und daß meine Liebe und Leidenschaft ihr keins in die Brust zaubern konnte.

Damals aber schrieb ich in der Herbheit und Bitterkeit meiner Stimmung und drang auf ihre augenblidliche Rüdkehr. Die Träume der Nacht hatt' ich fast vergessen. Aber bei einem Ausgang in die Stadt sollten sie mir wieder begegnen.

Ich traf einen weitläusigen Bekannten, der ebenfalls auf ber Insel einige Wochen zugebracht hatte. Der Himmel weiß, wie es kam, daß ich ihn sesthielt und nach meiner Frau befragte. Er war höchst erstaunt, zu hören, daß sie dort gewesen, ja noch immer dort sei. Da auf dem kleinen Gebiet Jeder einem Jeden begegnen muß, konnte er sich nicht erklären, wie ihm die schone Frau entgangen sein sollte. — Sie hat freilich sehr eingezogen gelebt! stotterte ich, und er fand es natürlich und löblich von einer reizenden jungen Strohwittwe und wünschte guten Ersolg

ber Cur und verließ mich bann, — ber ich wie ein Narr eine Biertelstunde auf benselben Pstasterstein gudte und wie ein Prellpsahl den Leuten den Weg verlegte. Dortgewesen mußte sie boch wohl sein; die Briefe waren richtig hin- und hergegangen — und was in aller Welt hätte sie darunter haben sollen, Berstedens zu spielen? Und doch wieder — Sie begreisen, daß dieser an sich so geringfügige Umstand sehr dazu gemacht war, das Othello-Fieber in mir zu schüren.

Erst am folgenden Tage konnte ich sie zurückerwarten. Wie ich diese Stunden überstand, ist mir heute noch ein Räthsel. Ich war zu jeder Beschäftigung, jedem zusammenhangenden Thun und Treiben unfähig. Nur neben dem siebernden Würmchen zu siten, Eisumschläge zu machen und die Härchen auf seiner Stirn zu zählen, dazu reichte meine Kraft und Bernunft gerade

noch aus.

Auch die Nacht kam ich nicht von diesem Posten weg. Ich fürchtete mich vor meinen Träumen. Wie es dann wieder Morgen wurde und Mittag und Nachmittag, und immer noch keine Nachricht — aber jeht fuhr eine Droschke vor, jeht ging die Hausthür — die Treppe klang unter einem leichten Tritt, ich suhr in die Höhe, ihr entgegenzugehen, — da trat sie schon in die Thür, — und mein erster Blick in ihr Gesicht bestärkte all meine furchtbaren Ahnungen.

Nein boch; es war nicht ihr Gesicht. Ich barf ber Schauspielerin nicht Unrecht thun; ihr Gesicht hatte sie in der Gewalt wie nur je, — die unschuldigen Beilchenaugen, das Madonnen-Wündchen, diese frühlingsklare Stirn. Aber dennoch war es ihr Gesicht, was mich dis ins tiesste Herz hinein erschauern machte. War das die Miene einer Mutter, die zu ihrem todttranken Kinde kam, einer Frau, die nach solchen Angstwochen ihrem Manne, den sie doch aus Liebe genommen zu haben vorgab —

Genug! Diese erste Stunde entschied bereits über unser Leben. Aber ich war auch klug und spielte meine Rolle sehr wacker. Daß wir uns jeder Zärtlichkeit des Wiedersehens enthielten, Angesichts der Gefahr, war so natürlich, — sie selbst konnte kein Arg darin finden. Am anderen Morgen erst, als

bie Nacht eine glückliche Wendung gebracht hatte und wir nun wieder hätten aufathmen können, — ich sehe sie noch vor mir, wie sie zu mir sagte, indem sie auf den Knieen vor ihrem offenen Reisekoffer lag und eben den ganzen bunten Inhalt durchwühlte, um ein bequemes Kleidungsstück zu sinden, da sie über Nacht sich nicht umgekleidet hatte: Weißt du, Hans, sagte sie und sah mit ihrem Taubenblick halb schmollend, halb bittend zu mir auf, weißt du, daß es gar nicht hübsch von dir ist, daß du mir noch kein Wort über mein gutes Aussehen gesagt hast? Ich habe einen galanten Shemann verlassen und sinde einen kaltherzigen Bären. Komm, küsse mir zur Strase hier den kleinen Bantossel, den ich der ganzen männlichen Badegesellschaft hätte auf den Nacken sehen konnen, wenn ich gewollt hätte.

Lucie, sagte ich, ich habe bich erst noch um etwas zu bitten. Und mas? fragte fie arglos.

Daß du mir bei dem Leben unseres Kindes schwörst, es sei eine teuslische Berleumdung meiner eisersuchtigen Träume, wenn ich mir vorstelle, du kämst nicht so wieder zu mir zurück, wie du mich verlassen hast.

Ich hatte mir diese Frage Wort für Wort zurechtgelegt — wie man ein Gewehr sorgfältig ladet, mit dem man einen Kernschuß thun will. Auch versehlte ich mein Ziel nicht. Sie wurde plöglich dunkelroth, budte sich in den Koffer hinein und machte sich mit allerlei Schärpen und Bändern zu schaffen.

Aber rasch faßte sie sich wieder.

Du hast schlechte Träume gehabt? fragte sie noch so unbefangen wie möglich. Was hat dir denn geträumt? — Und ich darauf:

Daß du mir die Treue gebrochen! Es ist Unstinn; ich weiß, daß du mir mit einem einzigen Wort meine Ruhe wiedergeben kannst. Aber ohne dies Wort — hast du mich verstanden, Lucie? Bei dem Leben deines Kindes, unseres Kindes, das da drinnen kaum dem Tod entrissen liegt — nur das eine Wort will ich hören: ich habe mir Nichts vorzuwersen gegen meine Pflicht. Du hörst mich doch, Lucie? Warum kannst du mir nicht antworten? Rannst du meinen Blick nicht mehr ertragen?

Sie brachte es wirklich übers Herz, mich anzusehen, aber bas war nicht ber Strahl bes unschuldigen Stolzes, ber gefräuften Frauenehre — es war ein unsicher flackernder Trot und das Aufleuchten eines feindseligen Gefühls, das aus diesen Augen mir entgegenschlug.

Auf solch eine Frage babe ich keine Antwort, sagte fie, mit einer Geberbe, die ich von ben Brettern ber kannte. beleidigst mich, hans. Sprechen wir nicht mehr davon. verzeihe dir um des Kindes willen und der Angst, die du aus-

gestanden.

3ch war wirklich noch so unter ihrem Rauber, daß ich einen Augenblick schwankte, ob ich der Stimme in meinem Junern mißtrauen sollte, oder diesem Schlangenblick. Sie hatte sich aufgerichtet und ftand am Fenfter, bas Geficht mir abgewendet, die Sand vor die Augen gebrückt, ein Bild gefrantter Sobeit und Unschuld, daß ich schon begann, meine Site zu verwünschen und mich der schnödesten Ungerechtigkeit und Unbill gegen eine Hülflose anzuklagen. Gben wollte ich zu ihr gehen und die Macht guter Worte versuchen, da höre ich von meinem Sunde, welcher ber gangen Scene theilnahmlos zugesehen, ein munderliches Knurren und Heulen, gereizt und ingrimmig, wozu ich boch feinen Grund entbeden tonnte. Er liebte die Frau nicht, fie hatte es nie verftanden ober nur ber Dube werth gefunden, fich seine Gunft zu erwerben. Aber fie schien ihm bisher gleichgultig zu fein, und ich tonnte nicht verfteben, wie jest ihre zürnende Miene und Haltung ihn aufbringen sollte. Auch achtete er ihrer in der That gar nicht, aber Etwas, das er unter dem But und Kram ihres Koffers entdedt batte und hastig hervorwühlte, schien ihn in Aufruhr zu bringen. Ich rief ihm zu, daß er tufchen folle; sofort wurde er still; aber er fam, den Schweif heftig bewegend, auf mich zugerannt und hatte etwas im Maul, das er auf mein Knie legte. Es war der handschuh eines Mannes.

Werden Sie glauben, daß mein erftes Gefühl beim Anblick dieses Zeugnisses eine wilde Freude und Genugthung war? Ich war plötlich wieder einig mit mir felbst, das Diggefühl ber Beschämung, daß ich ihr mit meiner argwöhnischen Site Sebje, XIII. 14

boch wohl zu viel gethan hätte, wich einer ganz eiskalten Ruhe. Wenn du dich einmal umdrehen wolltest, sagte ich, so würdest du vielleicht aus einem anderen Tone sprechen. Du hast mir da, ohne es zu wissen und zu wollen, ein Geschent aus der Fremde mitgebracht, für das ich dir danken muß.

Als fie fich umbrehte, war fie doch nicht Komödiantin genug, eine Geberbe bes Erschredens zu unterbruden. Ich

schwöre bir — stammelte fle tobtenblaß —

Recht so, sagt' ich. Darum bat ich bich ja gerade. Aber hörst du, überlege wohl, was du schwörst und wobei du schwörst. Bei dem Leben des unschuldigen Geschöpfs da drinnen, bei dem alten Gott, der die Sünden der Eltern heimsucht an den Kindern bis ins siebente Glied —

Ich weiß nicht, was du willst und meinst, — ich — ich habe nichts verbrochen und nichts abzuschwören. Dieser Hand-

schuh — ber himmel mag wiffen —

Der Himmel weiß es! schrie ich in furchtbarem Ausbrechen meines Jammerzorns. Ich streckte die Hand nach ihr aus, vor den Augen treis'te mir Alles wie im Schwindel, ich weiß nicht mehr genau, was ich in jener Stunde sagte und that, nur daß ich nahe daran war, wie in meinem Traum ste bei ihren langen Flechten zu packen und durch die Breite des Zimmers hinauszuschleppen, dis ich die Thür meines Hauses hinter mir zuschlagen konnte. Ich glaube aber, ich habe sie nicht angerührt, nur meine Blicke und Worte müssen, ich habe sie nicht angerührt, nur meine Blicke und Worte müssen so unerbittlich, so unentrinndar gewesen sein, daß sie selbst es gerathen fand, zu gehen. Eine halbe Stunde nachher war ich wieder allein mit dem Kinde.

Denselben Tag noch tam ein Brief von ihr, voll gewundener Worte und schlauer Anklagen. Ich las ihn ohne jede Erregung. Es war Alles in mir wie ein zugeschütteter Brunnen, dessen Wasser nichts mehr auswühlen kann. Den Brief beantwortete ich sofort nur mit einem einzigen Wort: "Schwöre!" — Es kam kein zweiter Brief; ein Rest menschlichen Gefühls, im Aberglauben tief eingebettet, machte es ihr unmöglich, eine Lüge zu sagen, die an dem Kinde gerächt werden konnte.

Drei Tage wartete ich. Dann schrieb ich ihr einen Brief,

ber nicht ein Wort bes Vorwurs enthielt, nur die Unmöglichteit aussprach, mein Leben fernerhin mit ihr zu theilen. Ich sagte ihr, daß ich für sie sorgen wolle nach wie vor, unter der einen Bedingung, daß sie wieder ihren Mädchennamen trüge und nie Ansprüche mache auf das Kind. Als ich das hinschrieb — ich gestehe Ihnen meine Thorheit — da rief Etwas in mir: das wird sie nicht übers Herz dringen. Sie wird kommen, dir zu Füßen hinsinken und mit dem Bekenntniß ihrer Schuld dich beschwören, sie lieber vom Leben zu trennen, als von ihrem Kinde. Dann — was ich dann gethan hätte — ich schaudere, daran zu denken; ich glaube sast, ich hätte ihr verziehen — und wäre elend dadurch geworden, mit einer wunden Ehre und einem in der Wurzel angefressenn Vertrauen. Aber ich hatte sie gehabt, um so rasch meiner Schwäche Meister zu werden.

Sie ersparte mir bie Bersuchung.

Nach einigen Tagen kam ihre Antwort: sie verzichte barauf, mir Aufklärungen zu geben, die bei meinem zum Argwohn geneigten Temperament — heiliger Gott! ich, den eine Lüge wieder besänftigt hätte! — Aufklärungen, die mir doch nie genügen würden. Sie nehme das an, was ich ihr vorgeschlagen, wolle wieder zur Bühne gehen, für die sie doch eigentlich geboren sei, danke mir für alles Gute, was ich ihr erwiesen, hoffe, es werde mir wohlergehen — und so weiter, ein recht wohlgesetzer, freundschaftlicher, eiskalter Brief.

Bon bem Rinbe feine Silbe.

## Zweites Kapitel.

Er hatte sich auf einen Sessel geworfen, ber neben ber Thitr stand, und das Kinn tief auf die Brust gesenkt. So blieb er eine ganze Weile und schien zu vergessen, wo er war und wem er diese trübselige alte Geschichte erzählte.

Der hund ftand auf und schlich mit einem feltsam forschenden Ausbruck in den großen Augen zu seinem Herrn, der sich jest mit einiger Anstrengung aufrichtete und Miene machte, zu geben.

Julie aber veränderte ihre Stellung nicht, sah ihn auch

nicht an, sondern fagte nur mit ihrem weichsten Ton:

Was müssen Sie gelitten haben! Dann wieder nach einer Pause: Und Sie haben sie nicht wiederaeseben?

Nie! 3ch wartete nur ab, bis das Kind so weit hergestellt war, um die Reise zu ertragen. Dann brach ich Alles ab. was mich bort fesseln konnte, und verpflanzte mein Leben hierher. Hier war ich ein neuer Mensch - wie ich mir einbilden konnte, wenn ich nicht gurudbachte. D, die Aerzte haben Recht: eine Luftveranderung thut Bunder. Glauben Sie, daß es mir im Beringsten fauer murbe, meine Beiligenfabrit anzulegen? That ich's doch nur, damit ich por jedem Mabnbrief ficher mare und alle Vierteljahr die bestimmte ansehnliche Summe an die Mittelsperson in hamburg schiden konnte. Ich taufte mich damit los, und daß es nicht auf die vornehmste Art zu fein braucht, wenn es gilt, seine Schmach zu bezahlen, das leuchtete mir ein. gludlicher Mensch, ein aufrecht und ftolz Lebender darf fich den edelsten Lurus gönnen, seinen Ueberzeugungen Opfer zu bringen. Wenn ich ein Weib gehabt hatte mit einer reinen und abligen Seele - es mare schon gewesen, selbst Roth und Entbehrung über sich zu nehmen, um seinen Ibealen treu zu bleiben, keinen Finger zu rühren außer im Dienste ber mahren Runft. aber - ein gebrochener Mensch - ein besudeltes Leben ber Stumpffinn, ber mir mein Schidfal noch allein ertragen half, machte mich auch unempfindlich gegen alle Schnödigkeit des Geldverdienens. Es ging eben in Ginem bin.

Und doch — ganz und gar war der alte Trotz, der Bauernstolz in mir nicht begraben. Gines Tages mitten unter der Arbeit übersiel mich der Gedanke, was sie jetzt wohl treiben möchte, wer bei ihr sein, ihr schön thun, ihre Taubenaugen kussen, in ihren Flechten wühlen möchte. Da suhr ich in die Höhe, wie von einer Natter gestochen, und sofort setzte ich mich

hin und schrieb ihr, ich fände es würdiger und besser für uns Beide, das lette armselige Band zwischen uns zu zerreißen, damit sie ihre volle Freiheit hätte. Im Uebrigen wollte ich nach wie vor für sie sorgen, wenn sie nur in die gerichtliche Scheidung willige. Ich schwänte mich nicht, mich bis zur Bitte zu erniedrigen. Mir war, als hinge alles Glück meines künftigen Lebens daran, dies durchzuseten.

Länger als vierzehn Tage ließ sie mich warten. Dann schrieb sie, daß sie meinem Bunsche nur dann nachgeben wolle, wenn ich ihr das Kind überließe. Wer ihr diese Antwort dictirt haben mag, weiß ich nicht. Ihr Herz gewiß nicht.

Das Rind in ihren Sänden! Lieber hatt' ich's wie ein Kätzchen genommen und ins Wasser geworfen. Ich hatte hier eine Familie gefunden, der ich es in die Pflege geben konnte, gute, treffliche Menschen, mit beren Kindern es auswächs't. habe felbst meine Wohnung unter dem nämlichen Dache. Wenn ich Abends nach Hause tomme, brauche ich bloß die Thur aufzumachen, um das kleine mutterlose Ding in seinem Bette Schlafen zu feben. Des Sonntags aber gebe ich Nachmittags nicht aus, ober ich fahre mit ihm spazieren an irgend einen Fled, wo ich sicher bin, keine Neugierigen zu treffen, die mich fragen konnten, wem das Rind gebore. Ich gelte bier in ber Stadt für einen ledigen Menschen. Dag ich einen Feind habe, ber mir's nicht gönnt, so in ber Tarnkappe herumzugehen, das habe ich freilich schon ans manchen Zeichen ahnen konnen; Die Mutter Luciens ist seit Jahr und Tag bier aufgetaucht, ein Weib, bas, wenn ich es vor meiner Berbeirathung gefannt hatte, mich vielleicht gewarnt haben murbe, gemiffen Beilchenaugen nicht zu trauen. Sie hat geheime Absichten bei ihrem Hiersein, sie spaht meine Schritte und Tritte aus; ich weiß, baß fie mir übel will; jener Brief an Sie hat es bestätigt. Aber es war vielleicht gut so. Der Brief, den ich diese Nacht an Sie geschrieben — wer weiß, ob ich heute schon ben Muth gefunden hatte, ihn abzuschicken. Und boch - jede Stunde, bie ich Sie langer im Dunkel gelaffen batte, mare mir ein Borwurf gewesen. Und nun -

Ich hätte eine rechte Bitte an Sie, unterbrach fie ihn plötlich.

Julie — was konnten Sie bitten, bas ich nicht mit tausend Freuden —

Ich mochte gar zu gern bas Rind feben. Bollen Gie es

mir bringen? Dber mich binbegleiten?

Er that einen Schritt auf fie zu; jest erst wagte er, ben Blid auf sie zu richten. Sie war aufgestanden und ebenfalls

ihm entgegengetreten.

Lieber Freund, sagte sie, ich muß dieses Kind kennen lernen. Sie mögen es gut versorgt wissen, da wo es ist, aber mutterlos ist und bleibt es bennoch. Eine Mutter kann es nur wieder sinden in Der, die seinen Bater über Alles liebt und die Alles in ihr Herz schließt, was seinem Bater gehört. Sehen Sie nun wohl, daß Sie mir das Kind bringen muffen?

Julie! rief er — ein Ton, ber aus dem Innersten seines Wesens hervorbrach, wie wenn ein Träumender einen erstidenden Alpdruck mit einem Ausschrei von sich wälzt. Er schwankte auf sie zu, er haschte nach ihrer Hand — aber sie trat mit einem leisen Kopfschütteln einen kleinen Schritt zurück

und fentte leicht errothend die Augen.

Boren Sie mich gedulbig an, fagte fie; es wird mir fonft schwer, mich zu fassen und die rechten Worte zu finden. Die traurige Geschichte, die Sie mir da erzählt haben, hat mir so viel zu benten gegeben — damit komme ich nicht gleich ins Reine. Aber Gins ift mir jest ichon gang flar: bag nichts hinter Ihnen liegt, was mich von Ihnen entfernen konnte. Im Gegentheil: ich babe mein Gefühl mabrend Ihrer Beichte beftandig geprüft — und gefunden, daß ich Sie jest noch berglicher liebe, als gestern, noch beffer weiß, marum ich Sie liebe, wenn bas nicht eine thorichte Rebe ift; benn mein Berg ift alt genug, um tlug zu fein und zu wiffen, warum es Jemand liebt, wenn auch mein Ropf nicht gleich Mug baraus wird. Und barum, mein liebster Freund, erkläre ich Ihnen hiermit gang ernsthaft: ich werde durchaus nicht aufhören, Sie au lieben, weil Sie por fo und fo viel Jahren einen ungludfeligen Frethum begangen und ein Wefen für beffer gehalten haben, als es war. Ja, noch mehr: auch Sie sollen nicht aufhören, mich zu lieben, - falls Sie nicht gestern einen zweiten Frethum begangen haben, ber mir allerdings fcmerz-

licher wäre, als jener erfte.

Sie hatte die letzten Worte nicht aussprechen können ber Ueberselige war ihr an den Half gestürzt und hatte mit seinen bebenden Lippen ihr den Mund geschlossen. So hielt er sie lange, lange mit stürmischer Gewalt in seinen Armen, bis

fie Athem gewinnen tonnte, ibn um Gnabe zu bitten.

Nein, hauchte fie, ihn fanft von fich wegdrängend, nicht so, Liebster, oder ich nehme Alles gurud; benn dir und mir kann es nicht erspart werden, daß wir noch eine Brobezeit durchzumachen haben. Setze dich hier ganz still und vernünftig mir gegenüber, und lag meine Hande los, und versuche zu verstehen, was ich dir noch sagen muß. Siehst du, dein Schat ist ein altes Mädchen, viel zu lebenserfahren und weltweise, um nicht auch jett, so schwer es ihr wird, den Kopf oben zu behalten und Bernunft zu haben für Zwei. Bas ich dir vorbin gestanden, daß ich nicht auf das Glud, dir anzugehören, verzichten will, weil du noch nicht frei bist, davon widerrufe ich kein Wort. Ich liebe dich um Bieles, was ich an dir kenne und febe, auch um bas Bartgefühl, bag bu Die schonen willft. die dich so schwer gefrantt bat, daß du nicht um jeden Breis. selbst um den einer öffentlichen Anklage, das Band zwischen euch zerreißen willst, daß das Rind dir fo ans Berg gewachsen ist und du ihm selbst beine Freiheit opfern willst. Db das Opfer nothwendig ift, wollen wir noch beffer überlegen. Ich aber — es mag nun werden, wie es will, und die menschliche Gerechtigfeit uns zu Sulfe tommen ober nicht, ich weiß, daß ich mein Leben dir von jest an widmen werde, daß ich, auch wenn ich es versuchen wollte, nie mehr mir selbst angehören könnte. Und so ist alles Andere eine kleine armselige Rücksicht, und es wird irgend einen Ort in der Welt geben, wo wir unangefochten unfer Glud in einander finden werben. Gins aber muß guvor geschehen: bu mußt mich in ber That erft fennen lernen. Lächle nicht und sage keine thörichten Dinge, die ich alle voraus weiß. Du tennft mich bennoch bis jest nicht wirklich, fo wie ich bin, so wie ich bich kenne, weil ich beine Runft gesehen und bein Leben weiß und weil ich überhaupt als ein Frauenzimmer,

bas einunddreißig Jahre lang sich die Welt betrachtet hat, viel beffer um Menschen Bescheid weiß, als so ein Mann, ber noch dazu Rünftler ift und durch ein bischen Larve sich verblenden läßt. Liebster, bentst du nicht baran, daß ich in gehn Jahren eine alte Frau fein werbe, die dir für beine Eva nicht mehr Modell sein konnte, und was du bann an mir hattest, wenn bir nicht mein ganzes inneres Wefen zum Leben nothwendig und beiner Lieb' und Treue werth mare? Und darum mußt bu dir's gefallen laffen, daß noch eine Schrante zwischen uns bleibt, ein ganges langes Jahr. Glaube mir, es toftet mich Biel, mir das felbst aufzuerlegen. Go viel schöne junge Beit haben wir schon verfäumt! Es klingt graufam, daß wir noch einen langen Brautstand haben follen. Aber je berglicher ich bich liebe und je elender ich werden wurde, wenn du diese Brobe nicht beständest, je tapferer muß und werde ich daran festhalten. Muß ich mir nicht auch das Herz deines Kindes erobern, damit es fich nicht von Der als einer Fremden gurudgiebt, die es Mutter nennen foll?

Sie sah ihn mit einem Blick ber innigsten Klarheit und Bärtlichkeit an und reichte ihm über den Tisch, an dem ste saßen, die Hand, die er so heftig drückte, daß ste sie lächelnd loszumachen suchte. Du hast vielleicht Recht, sagte er ernsthaft. Wenigstens glaube ich, daß du Alles besser und richtiger erwägst, als ich; — denn ich, in der That, ich bin von dem Gedanken dieses Glücks noch so betändt, daß du Alles von mir erlangen könntest, was du nur wolltest. Heiliger Gott, mit welchem Herzen ich in deine Thüre trat, ein Berurtheilter, ein verlorener Mensch — und jest — und alle künftigen Tage

Er war eben im Begriff, wieder aufzustehen — ber Blat zu ihren Füßen, ben ber hund eingenommen, schien ihn zu loden, — da hörten sie im Borzimmer die Stimme des alten Erich, ber in seinem verdrießlichsten Ton betheuerte, das Fran-lein sei für Niemand zu sprechen.

Auch für mich nicht? antwortete Jemand. Das muß ste

mir erst selber sagen, ehe ich es glaube!

Angelica! rief Julie. Die treue Seele konnen wir bach nicht von unferm Glud ausschließen.

Sie sprang auf und eilte hinaus, ehe ihr Freund, bem jeber Dritte in biesem Augenblid verhaßt war, Ginspruch ev-

beben tonnte.

Fürchte dich nur nicht vor ihm! rief ste, die Betroffene im Triumph ins Zimmer führend. Er ist freilich ein Berserter, und es ist nicht rathsam, es mit ihm zu verderben. Aber eben deßhalb sollst du mir gegen ihn beistehen. Zwei Jungfrauen unseres gesetzen Alters werden doch wohl so Einen ungestümen Mann bezwingen können? Und bist du mir's nicht auch schuldig, mir jetzt aus der Noth zu helsen, in die nur du allein mich gebracht hast? Lieber Jansen, machen Sie nicht ein so böses Gesicht. Sagen Sie dieser lieben, guten, ganz verblüfften Freundin, daß es wirklich unser Beider Ernst ist, uns nicht wieder zu verlieren, nachdem wir uns auf so wundersame Weise gefunden haben, durch Vermittlung der Kunst und dieser vortresssichen Künstlerin, — der wir auch ihren Kuppelpelz nicht schuldig bleiben wollen!

Jansen mußte wohl ober übel sich bequemen, ein paar freundliche Worte zu sprechen. Aber sein Inneres mar noch in folchem Aufruhr, daß er bald wieder in fich verfant. Er borte nur mit halbem Dhr, mas feine kluge Liebste plauderte, nicht aum Beften unterftütt burch Angelica, ber ebenfalls all ihre guten Ginfalle abhanden gekommen maren. Dag die beiden Freundinnen nun zusammenziehen follten, bag ber Besuch bes beimlich Berlobten nur an gewiffen Tagen erfolgen durfe und immer nur unter fechs Augen, daß fie fürs Erfte auch nicht einmal die nächsten Freunde des Baradieses in das große Ereigniß einweihen wollten. - bies und Anderes murde verhanbelt, wobei Julie fast allein die Rosten der Unterhaltung zu tragen hatte. Gine Munterkeit mar über sie gekommen, die ber Freundin völlig fremd an ihr war. Sie drang darauf, daß Jansen und Angelica bei ihr frühstückten, und machte auf die anmuthigste Art die Sausfrau. Jansen verfolgte wie von einem Magneten gefesselt jebe ihrer Bewegungen, murbe aber öfters darüber ertappt, gang verkehrte Antworten zu geben. Als er endlich aufbrechen mußte — es war inzwischen Mittag geworden, und Reins hatte auf die Reit geachtet - erhob fich

auch Angelica hastig. Ich gehe voraus, sagte sie; Brautleute werden nicht so geschwind mit dem Abschied fertig, wie so ein

einzelner Menfch.

Aber Julie hielt sie zurück. Sie gab Jansen nur die Hand zu kuffen und schloß dann die Thur hinter ihm. Dann siel sie der Freundin um den Hals und kuste sie mit überströmenden Augen. Berzeihe mir mein Glück! flüsterte sie. Es ist so groß, daß ich fast davor erschrecke, als hätte ich eine

Rrone gestohlen!

Kind, das du bist! versetzte die Malerin, die sich erröthend über sie beugte. Ich habe es dir schon einmal gesagt: ich din freilich nicht so tollsühn wie du! Die sen Menschen lieben, wie den ersten besten Sterblichen, ihn so mir nichts dir nichts ans Herz drücken — ich muß dir sagen, daß ich deine Courage bewundere. Freilich, du bist von Kopf dis Fuß ein complet reizendes Menschendild, du tannst dir schon was herausnehmen. Aber so ein nothdürstiges Institut, wie unsereins, das Ebenbild Gottes in Gouache oder Wasserfarben — nein, wir müssen wenigstens vernünstig sein, um nicht noch zum Schaden den Spott zu haben. Addio, cara! Iddio ti benedica! — Damit eilte see Spott Thür.

## Driftes Rapites.

1.

O München, bu Philisterstadt, Wie hab' ich dich von Herzen satt! Wie scheinft du mir — daß Gott erbarm'! — So lahm und zahm und freudenarm. Ob rings die Menscheit vorwärts strebt, Der Zopf dir tief im Nacken Nebt, Und prahlst du gleich als Neu-Athen, Bon Griechenthum ist Nichts zu sehn. Nicht im Salvator, Bod und Bier Ein Quell der Musen sprudelt hier.

Bor jebem beiner Thore trann
Sollt' man ein Manth- und Zollhaus bau'n,
Daß Riemand ferner durchpasstrt,
Der noch Begeist'rung mit sich sihrt,
Dieweil so freche Contrebande
Berrusen ist am Jarstrande.
Biel wird geschwaht von wahrer Kunst,
Ist alles eitel blauer Dunst;
Kur die Aesthetit herrscht und gilt:
"Bertaust man's, ist's ein gutes Bild,
Und wenn Kothhäuten Bilder malen!"
Den Kunswerth brückt man aus in Dollars —
O Welt, wann sahs die was Tollers!

2.

Ach Gott, was hat nur mein Bater gebacht, Daß er mich zu 'nem Schlachtenmaler gemacht! Herr Bouvermann und Beter Heß, mit Bergunft, All eure Mühe war gar umfunft.

Meiner Liebsten ihr Bater hat zu mir gesprochen, Ein Schlachtbild bas sei nicht gehau'n und gestochen; Sollt' lieber Schilber und Schlachtstide malen An Metgerbuben und Krühftlidslocalen.

O blebrer Philister, und rebst dn mir zu, Ich weiß nicht, was ich vor Wuth noch thu', Ich male wahrhaftig nach beinen Winken Noch Schweins- und Kalbstöpf', und Wurft und Schinken.

Und male bazwischen ein blutendes Herz, Mit brennenden Pseisen bespickt allerwärts, Und schreib' in das Unke Herzkämmerlein Mit Goldschrift den Namen "Nanny" hinein.

2

Ich wollt', ich wär' eine weiße Maus Und du ein weißes Mänschen. Bir wohnten vergnügt Jahr ein Jahr aus In einem vergitterten Hänschen.

Es pflegt' uns liebreich bis an ben Tob Ein Maler, ein armer Schluder, Und hatt' er auch selbst nicht bas liebe Brod, Uns gab er Biscuit und Zuder.

Da schmausten wir Beibe gut und viel Und tußten uns auch zu Zeiten. Er würde mit sanftem Flötenspiel Dies zarte Duett begleiten.

Doch ach, ich Aermster, was fällt mir ein: Bar' ich in ein Mäuschen verwandelt, Wie könnt' ich zugleich ber Maler sein, Der uns so mentolich bebandelt?

3ch war' als Mans nicht beffer baran, Wie als Schlachtenmaler; ftatt beffen Mich jetzt migachtet ber hanbschuhmann, That' bann mich ein Kater freffen.

In ber Gluptothet beneib' ich Den geringfien Aegineten. Steinern ift fein berg und weiß nichts Bon verliebter Leute Röthen.

Auhig würd' er Nanny tommen, Ruhig gehen sehn, und immer Mit bem gleichen Marmorlächeln Grüßen jebes Franenzimmer.

Mehr noch neib' ich jeben Schläfer, Jenen hingegossnen Faunen, Dem ein Traum von Samosweine Gaulelt auf den Angenbraunen.

Bacchus hat in ihm bie Flamme Längft gelöscht, bie Eros fachte, Und er schläft, als ob er ewig Lieb' und Leibenschaft verachte.

Mäbchen mit gesunden Augen Und mit unverfälschten Trieben Müßten, dutt mich, sich in diesen Holden Bengel strack verlieben. Bar' ich Er, wie würbe Nanny — Doch hinweg, Traum bes Poeten! Ich vergaß, daß Münchner Mäbchen Rie die Glyptothet betreten.

5.

Ach, wo feib ihr, schone Tage, Da ich, als ein ganz verstucht Saubres Kerlchen, ohne Plage Die Alabemie besucht!

Lange haare, Blid voll Größe, Schäb'ger Sammtrod, oft tein hemb, — Gab ich mir auch manche Blöße, Bar mir boch bie Reue fremb.

In bem Saale ber Antiken, Wenn ich zeichnete nach Gpp8, Immer bacht' ich voll Entzillen An was Holbes, an was Lieb's.

Und im Actsaal und so weiter Träumt' ich selig ahnungsvoll, Daß auf ber Erkenntniß Leiter Noch bas Beste kommen soll.

Ach, und jett, ba ich erfannte, Daß man traurig lebt allein, Soll ich als Maleficante Auf bem Schub beförbert fein;

Soll ich aus bem Paradiese, Eh ich in ben Apfel biß? Aller Teufelei'n ist biese Die verteuseltste gewiß!

Soll ich Schafe pinfeln, Die blöbsinnig blöten? Knaben, welche rauchen Ober Eier spölen?\*)

<sup>&</sup>quot;) Ein Spiel zur Ofterzeit, wobei man fich baburch bie Cier abgewinnt baf man fie gegeneinander finft und Jeber bas bes Anbern zu zerbrechen fucht. Der, beffen Ei ganz bleibt, hat bas Ci bes Anbern gewonnen.

Böfden mit toketten Batteau-Badelfalten, Die ein Liebesbriefden Bor bie Lampe halten?

Stanb'ge Tröbelbuben, Blanke Frühftlickstische, Ober Unglücksfälle, Blut'ge, meuchlerische,

Die wir als historisch Darum hoch verehren, Weil gebruckte Zettel Sie uns erft erklären?

Ober foll ich malen, Wie man Klöster grünbet, Wie ein bart'ger Alter Irgend was erfinbet?

Weg mit all bem Krame Leberner Motive! Reine Stoffe schöpf' ich Aus bes Busens Tiefe.

Ha, wie stolz und freudig Stürmt burchs Schlachtgetummes Meine Künstlerfeele Auf dem Apfelschimmel!

Finben biefe Bilber Räufer nicht und Zahler, Stirb im Feld ber Ehre, Letter Schlachtenmaler!

7.

Was hilft mir armem Bicte Mein tampfesmuth'ger Sinn? Was hilft's, daß ich, bei Lichts Befehn, nicht übel bin?

Und wfirf ich ihrem Bater Den hanbichub vor die guß', Die Stirne bagu hat er, Daß er ihn liegen ließ'.

Er lächelte nur verächtlich Und höhnte: Du armer Tropf! Den Kürzern zögft bu beträchtlich, Stieg' mir ber Aerger zu Kopf.

Wollt' ich, so viel ich habe, Dir Hanbschuh' wersen zu, In einem lebernen Grabe, Du Narr, ersticktest bu.

Lern Zimmerwände tünchen, Dann wirb um meine Gunfi! Ber giebt in ber Aunfistabt Minden Einen Grofchen für bie Annft?

R

Wie warb bie Welt so nüchtern! Bohin bie goldne Zeit? Es macht sich selbst bei Dichtern Der Realismus breit.

Wem sonst bas Herz gebrochen, Der Trommel folgt' er zum Tanz; Da warb in muth'gem Bochen Das Herz ihm heil und ganz.

Er fand bei eblen Damen Als Spielmann Unterfunft; Schatzgräber und Hexen nahmen Ihn auf in ihre Junft.

Und konnt' er nicht Schähe heben Und hext' ihn Keine gefund, Als Einstebel durft' er leben Im klihlen Walbesgrund.

Doch hent zur Zeit bes Dampfes, Wo nicht mehr Wunder geschehn, Wohin vom Felde bes Rampfes Soll ein Totwunder gehn?

Das "Blättchen" würt) ihm erzählen Auf ber Alme sogar beim Senn, Daß sich "als Berlobte empfehlen Fränlein Rannp und Herr R. N." Nein! Und ob ber Wibersacher Legion sich schaart zum Streite, Roschen, Muth! Du bringst die Lacher Doch zuletzt auf beine Seite.

Geh' und kauf bir eine Leinwand Siebzig Ellen im Gevierte, Die gewaltigste, die jemals Eines Künftlers Hand grundirte.

Darauf male ber Philister Wilthenb Heer, und unerschrocken Kämpsend Simson; kenntlich ist er An dem Rothbart und den Locken.

Kenntsich auch an Rod und Höschen Der Gen'ral ber Widersacher. Alles stüstert: Dies ist Röschen — Dies der Papa Handschuhmacher.

Aber die Philistertochter, Nannp-Delila, — zerraufen Sieht man sie die schönen Haare, Und das Bild wird Wimmer taufen.

10.

Genug ber tollen Reime! Ach, immer nebenbei Summt ben Refrain geheime Melancholei!

Ich mag wohl luftig fingen Und thun, als hatt' ich Muth, Doch will mir Nichts gelingen, Bas schön und gut.

Was hilft's auch, Frazen schueiben Und schreien: He! juchhe! — Das Scheiben und bas Meiben Thut bennoch weh.

Das Scheiben schmerzt nur schlimmer, Ift bittre Tobespein. Sieht man bem Schatz noch immer Ins Fensterkein.

Drum will ich ausziehn morgen, Wo mir so weh geschah, Mir ein Quartier besorgen Dem Friedhof nah.

Für meinen letzten Thaler Kauf ich ein hölzern Kreuz, Drauf steht: "Hier ruht ein Maler; Er starb aus Geiz.

Aus Geiz, weil ihm ein Anbrer Sein' Armuth nicht verziehn. Trink eine Maß, o Wanbrer, Und bet' für ihn!"

Es ging ftart auf Mitternacht, als ber Berfasser biefer Bedichte bas Stizzenbüchlein, in welches er fle zwischen allerlei Bferbeportrats, Coftum- und Waffenftubien auf leere Blatter gefritelt hatte, mit einem schweren Seufzer zuklappte und ben Rest seines rothen Bürtemberger Beines austrant. Dehr als drei Stunden hatte er hier auf demselben Fleck einsam gesessen, im Winkel des dumpfen Wirthsstübchens, wo sich heute wegen des wundervollen Sonntagswetters nur spärliche Stammgäste einfanden, jeder schweigsam an seinem gewohnten Blat und mit seinem angestammten Trunk vollauf beschäftigt. Was unsern geschorenen Freund bierhergeführt haben mochte, ift unschwer zu errathen. Bunachft bie Gewigheit, feiner befannten Seele bier Dann mohl auch eine unbewußte Anziehungstraft bes Namens. Der Wirth dieser kleinen Weinschenke hieß wie der erfte Mensch, und ein aus dem Paradiese Bertriebener mochte ein stilles Berlangen fühlen, fich mit einem andern Abam über bas gemeinsame Menschenschicfal zu troften.

Letteres schien ihm auch in wundersamer Weise geglückt zu sein, theils durch die unschuldige Kraft des rothen Bürtembergers, von dem unser Lebensmüder mit der Zeit den vierten Schoppen geleert hatte, theils durch die Magie der Musenkunft, beren Zaubersprüche und Beschwörungsformeln wir in vielleicht

zu großer Bollständigkeit dem Leser mitgetheilt haben. Da aber diese Blätter den Gemüthszustand ihres Berfassers deutlich erkennen lassen, haben wir die Mühe nicht gescheut, die halb erloschenen Bleististzüge des ersten Hinwurss gewissenhaft zu ent-

siffern.

Wer Gedichte zu lesen versteht, wird aus den oben mitgetheilten die Bernhigung geschöpft haben, daß der niederschmetternde Schlag ihrem Versasser nicht aus Leben gegangen war. Derselbe gehörte überhaupt zu den zartbesaiteten romantischen Seelen, die es sast für eine sittliche Pflicht halten, deständig an einer sansten Entzündung des Herzens oder wenigstens der Phantasse zu leiden. Je chronischer aber ein Zustand ist, desso weniger pflegt er lebensgesährlich zu sein. Nur kam bei unserm heimlichen Lyriker noch Eins hinzu, was ihn doch

gelegentlich in ernstere Unannehmlichkeiten verwidelte.

So wenig sein Temperament zu leidenschaftlichen Ratastrophen drängte, so fehr fühlte er andererseits einen gewissen abstracten Thatendrang, der es ihm unmöglich machte, sich bei bem blogen Trachten und Schmachten aus der Ferne zu beruhigen. Gerade ein gewiffer Mangel an physischem Muth, da er ein gartgebauter, feinnerviger Mensch mar, stachelte sein Chrgefühl, desto mehr moralischen Uebermuth zu erschwingen und jum Beispiel eine Liebschaft, die jeder Andere fich bald wieder aus bem Sinn geschlagen hatte, ba fie nicht tiefer ins Blut gegangen mar, durch irgend ein abenteuerliches Unternehmen wenigstens zu einem novellistischen Abschluß zu bringen. Diefer Sang zu Ratastrophen war ihm in der Regel so übel betommen, baß er endlich wohl hatte gewitigt werden konnen. Es liefen bierüber die spaghaftesten Geschichtchen unter den Freunden um. Mun aber hatte er, in der Meinung, endlich etwas zugleich Ritterliches und Praktisches zu thun, bas ungeheuerlichste Wagniß seines ganzen Lebens begangen, indem er in allem Ernft als Freier aufgetreten war, er, der nothdürftig von der hand in ben Mund lebte, im Saufe eines guten Burgers vom alten Münchener Schlage, ber in folchen Dingen burchaus feinen Spag verftand.

Warum es gerabe in biefem Falle bis zu biefem Meugerften

gefommen mar, batte er felbst nicht zu fagen gewußt. Die Sache war lange ben üblichen Weg gegangen, mit verstohlenen Bliden von Fenfter zu Fenfter über die schmale Gaffe hinüber, von den ersten schückternen Huldigungen durch beimlich beförderte gereimte Briefchen und verblumte Inferate in dem Tagesmoniteur München's, den "Neuesten Nachrichten", bis zum Auflauern auf der Strafe, einem bescheidenen Anreden und dem erften tühneren Geständnig unter den "finsteren Bögen" des Marienplayes. Das kluge Rind hatte fich bei alledem, mitten unter Lachen, Errothen, Niden und Bliden, fo geschidt auf einer feinen Grenzlinie gehalten, bag es eben fo wenig abzulehnen als aufzumuntern schien und die ganze Sache wie ein Spiel behandelte, über bas man fich allenfalls tobtlachen, aber nimmermehr tobthärmen könne. Daß der hubsche, flotte und galante Maler Gnade vor den Augen seiner Nachbarin gefunden, konnte nicht geradezu bestritten werden. Auch forderte sie ihn einmal auf, sein Flotenspiel fleißig weiter zu üben. Sie schlafe niemals beffer ein, als wenn er fo recht herzbrechende Melodieen ertonen laffe. Uebrigens wiffe fle wohl, mas man von Rünftlern zu halten babe, und die schönen Gebichte an fie werde er irgendwo abgeschrieben haben.

Rosenbusch fühlte sich durch diesen Zweisel eher geschmeichelt als verlett; aber die Sache kam damit nicht weiter und der novellistische Trieb nach irgend einer neuen Spannung, einem Fortschritt der Handlung, war fast in Gefahr, zu erlahmen, als ihm von anderer Seite eine unerwartete Anrequng zu Theil ward.

Er entbedte nämlich ein Geheimniß, das bisher forgfältiger als sein eigenes behütet worden war: die hoffnungslose Neigung, die sein Zimmernachbar Elfinger zu der Schwester seines Schätz-

chens gefaßt batte.

Auf einmal fühlte er, daß er es seiner Ehre schuldig sei, eine That zu thun, die sie Beide aus dem Zustand unmännlicher Ergebung in ihr Schickfal und seigen Hinüberschmachtens nach dem Philisterhaus erlösen und auch dem Freunde zu seinem Glück verhelsen sollte. Wenn er selbst als Berlobter des weltlich gesinnten Kindes freien Zutritt in ihr Haus erlangt hätte, würde auch Elsinger der geistlicher gearteten älteren Schwester

näher treten und unzweifelhaft die Bebenken überwinden konnen, die das seltsame Mädchen bisher verhindert hatten, auch nur einen Brief in Empfang zu nehmen, oder gar in eine Antnüpfung auf offener Strafe zu willigen.

In dieser Zuversicht hatte er sich zu dem halsbrechenden Schritt entschlossen, und wenn er nach dem kläglichen Ansgang des Unternehmens den Muth nicht finden konnte, zu dem Freunde zurückzusehren und ihm die bose Zeitung zu überbringen, werden wir darum von seinem guten Herzen nicht schlechter denken.

Und boch muffen wir gestehen, daß er für fich felbst biefen niederschlagenden Schluß der Novelle eher zweckmäßig als beklagenswerth fand. Er hatte bas Seinige gethan, einen ungemeinen Muth bewiesen, bem schönen Rinde gezeigt, wie ernft es ihm mit seinen Absichten gewesen: nun konnte er in aller Gemutherube fich ber ehrenvollen Niederlage erfreuen, Die ibm erlaubte, fein Berg noch fernerhin an Alles zu bangen, mas liebenswürdig und unerreichbar mar. Wie er jest aus dem Weinstübchen auf den grünbebuschten Blat trat, mo das Mondlicht die fünf in Reih und Glied neben einander postirten ebernen Standbilber beschien, überriefelte ihn ein unendlich wohliges Befühl, eine harmlofe Schadenfreude barüber, daß er noch in Fleisch und Blut hier unter dem wechselnden Monde berummandeln und fo viel ungludliche Liebschaften haben tonnte, wie er wollte, mahrend diese berühmten Herrschaften auf ihren Bostamenten sich nicht rühren durften. Er ertappte fich sogar barauf, daß er mit heller Stimme an au fingen fing:

> Am Sunnta is Kirta (Kirchweih), Was soll mein Schatz trag'n? A nagelneu's Firta (Flirtuch) —

hier aber verstummte er plöglich. Es schien ihm boch nicht schiedlich, in der Trauerstimmung, in der er sich von Rechts wegen jest besinden mußte, dergleichen lose Liedchen in die Nacht hinauszuträllern.

Also schlug er in gedämpfterer Stimmung den Weg nach Hause ein. Wie er aber in seine Straße kam und oben aus Elsinger's Fenster den Lichtschein heradwinken sah, fiel ihm plitzelich wieder das Herz in die Schube. Er konnte sich nicht ente

schließen, hinaufzugehen und dem Freunde noch bei nachtsclafender Beit zn gestehen, wie verzweifelt die Sache abgelausen war. Also machte er schleunigst Kehrt und gelangte mit einem weiten Umweg nach der Gegend hinaus, wo er in seinem Atelier eine

nothdürftige Unterfunft für die Racht bereit wußte.

Der Hausmeister machte große Augen, als er aus bem Schlaf gepocht wurde, um das Hinterhaus für Herrn Rosenbusch aufzuschließen. Auch die weißen Wäuse suhren plötzlich aus ihren lüsternen Träumen von Biscuit und Schweizertäse in die Höhe und rieben die Schnäuzchen in nervöser Unruhe am Gitter, nachdem sie ihren Miethsherrn erkannt hatten, wie er im Mondschein, ohne auf sie zu achten, sich vor die Schlacht bei Lützen hinpslanzte, sie eine Weile betrachtete und dann nach der Stelle suhr, wo er sonst seinen Bart zu streichen pflegte. Und du bist doch lein Lump! murmelte er vor sich hin. Wenn du nichts gemacht hättest, als den Rappen da hinten, der sich bäumt, weil er eben einen Falsonetschuß in den Hals bekommen — Basta! Anch' io sono pittore!

Dann nahm er seine Flöte aus dem Futteral und ging noch eine Weile, ein Adagio blasend, auf und ab, um den rothen Würtemberger etwas verdampsen zu lassen. Als er sich endlich müde genug fühlte, richtete er sich auf dem Fußboden ein seldmäßiges Lager her aus einem alten Schwedensattel, den er zum Kopstissen nahm, einer Schabracke, deren sich der Graf Viccolomini bedient haben sollte, und einem Tigersell, das freilich von den Motten zu einer buntschedigen Landlarte umgearbeitet worden war, aber zuverlässig aus dem Nachlaß des Stallmeisters Froben stammte. Hier nun diente es dazu, den Leid des letzten Romantiters unter den Schlachtenmalern sanster zu betten, der jetzt mit einem Seufzer sich niederlegte, noch einmal in die Mondnacht hinanssah, dann aber so sest ein traumlos einschlief, wie es einem unglücklich Liebenden nur selten vergönnt zu sein psiegt.

## Biertes Rapifel.

Essinger hatte noch lange in die Nacht hinein auf die Rücklehr des Freundes gewartet und zuletzt nicht daran zweiseln können, daß das Abenteuer nicht eben glorreich ausgegangen sei. Er schlief mit schwerem Herzen ein, da seine letzten Hoffnungen zunichte geworden waren.

Am anderen Tage schlich er trübselig in sein Comptoir und verließ es unter einem Borwande früher als sonst. Er hoffte Rosenbusch nun endlich zu Hause vorzusinden. Aber das kleine, dürftig und unordentlich eingerichtete Zimmerchen des

Schlachtenmalers war immer noch leer.

Sollte er einen besperaten Streich begangen, die Stadt

verlaffen haben, ober gar -?

In lebhafter Aufregung, da er ben guten Gesellen herzlich lieb hatte, stieg er nach dem abendlichen Comptoirschluß zum zweiten Mal die düstere Treppe hinauf. Da fand er ein deutliches symbolisches Lebenszeichen des Freundes auf seinem Tische. Ein großer Marktford stand mitten darauf, mit einem langen Papierstreifen nach Art der Arzneissaschen versehen, auf welchem die Worte standen: "Abführungsmittel für brodlose Künstler, nach Bedarf einzunehmen. Apotheke zum lebernen Handschuh."

In bem Korbe aber lag nichts als bas Stiggenbuch, in welches ber Ginsame gestern Nacht seine Rlagelieder eingeschrieben

hatte.

Noch hatte ber Schauspieler die letten Strophen nicht zu Ende gelesen, als die Thür sich öffnete und Rosenbusch feierlich hereingeschritten kam, mit einem so unbeschreiblichen Weltschmerzgesicht, daß man ihn ohne Lachen nicht ansehen konnte. Sobald er bemerkte, daß Elsinger wieder fähig war, den Humor der Situation zu würdigen, siel ihm sichtbar eine Last vom Herzen. Er trat rasch auf den Freund zu, streckte ihm beide Hände entgegen und rief:

Trint' eine Maß, o Wandrer, Und bet' für ihn! Aber komm, Bruderherz, laß uns größer sein als das Schickal; und "obwohl die männliche Tugend nicht die Thräne verbeut" — Also wirklich aus, ohne Hoffnung, ein für alle Mal?

unterbrach ihn Elfinger, bas Stiggenbuch gutlappenb.

Aus und gar, für immerdar! Es mußte benn fein, daß ich auf meine alten Tage noch einmal umfattelte und Biehmaler würde, oder in den Mutterleib zurückfröche, um als Biloty-Schüler wieder geboren zu werden. Stelle dir vor, Roscius, gestern erst, gerade eine Stunde bevor ich dem Papa meine Bisite machte, war dieser biedere Thebaner auf dem Runftverein einem guten Freunde in die Hände gerathen, der ihm von dem wunderbaren finanziellen Flor der Runft in unserm theuren München ein Langes und Breites vorgeprahlt hatte. Schafheerde, die eben für achttausend Gulden vertauft worden war, und die Bivisection eines Kaninchens, von einem jungen Ungarn ober Bolen, ben ber Berenmeifter Biloty in feche Donaten zum berühmten Dann berangezogen und beffen Bilber nun von der Staffelei meg zu Unsummen abgeben, hatten ben beiden Spiegburgern Anlag gegeben, fich ihre Aefthetit aufzubauen, die so unwidersprechlich ift, wie die Mathematik. Bahlen beweisen. Der Export von gefärbter Leinwand aus biefer guten Stadt, ber feit einigen Jahren ins Bigantische fic gesteigert hat und selbst die Ausfuhr des gegerbten Leders überfleigt, mußte sogar Nanny's musenverlaffenem Bater imponiren. Ich hatte das Schatchen mir vom Brafentirteller weg bolen konnen, wenn ich nur eine einzige piffende Ruh ober eine kleine historische Gräuelthat hätte aufweisen können. Schlachten dagegen seien "nicht gefragt" — ber ewige Friede vor ber Thur wie viel ich denn jährlich mit meiner altmodischen Runft verdiente? — Run, ich log eine für meine Berhältnisse unerhörte Summe. Da lachte ber Unmensch: er wiffe von einem Thiermaler, der mit einem einzigen Schafstopf, an dem man freilich die Qualität der Wolle deutlich durch die Loupe studiren könne, das Doppelte verdient habe. Hier nun spielte mir mein Temperament einen Streich. Ich ließ mich zu einem unehrerbietigen Wortspiel hinreißen, das obenein viel zu nahe lag, um ber Sünde werth zu fein; genug: nun war fein Salten mehr. Bum

Unglück hörte man das Lachen über meinen schlechten Witz, das der Papa schuldig blieb, ganz deutlich aus dem Nebenzimmer-Die Betreffende schien ihrer zärtlichen Ungeduld nicht wider. standen, sondern gehorcht zu haben. Ich aber —

Er ftodte plöglich. Sein Blid war unwillfürlich nach bem Fenster brüben gewandert, und was er dort sah, ließ ihn das

Enbe feines Berichtes vergeffen.

Ein allerliebster Maddentopf erschien hinter ben Scheiben, zwei kleine Sande tauchten auf, die im Begriff maren, ein Strobbütchen auf bem braunen haar festzubinden, bann wurde das Fenster aufgemacht und, wie es schien, ernsthaft nach dem himmel gespäht, ob er mit Regen brobe, ober ficher zu bleiben verspreche. Auch an bem Fenfter zur Linken fah man jest eine schlante Gestalt fich zum Ausgang ruften, die Näharbeit in bas Tischen verschliegen und bann bas Fenfter öffnen, um bie Abendluft den Blumen zu Gute kommen zu laffen. während ber muntere Blid ber Anderen blitsichnell vorbeistreifend zu den beiden Junggesellen binüberglitt und Rosenbusch, der rafch ans Fenfter getreten mar, ein verftohlenes Beichen zublingte, enthielt fich die zweite Schwester streng all solcher weltlichen fleinen Runfte und verschwand gleich barauf von ihrem Fenfter, nachdem sie ber jüngeren ein Wort zugerufen, bas der Späher brüben trop des offenen Fenfters nicht versteben tonnte.

Elfinger, rief der Maler, es war nur ein Trugschluß! Die Geschichte ist noch lange nicht aus, und ich wette, das Kapitel, woran wir jett kommen, ist nicht das langweiligste in

bem gangen Gensations=Roman.

Er zog ben erstaunten Freund, der in seiner Betroffenheit diesen plöglichen Umschlag der Stimmung nicht sassen konte, hastig zur Thür hinaus und hinunter auf die Straße. Sie traten eben in die Hausthür, als das Schwesternpaar drüben die Schwelle ihres Hausthür, als das Schwesternpaar drüben die Schwelle ihres Hausthür, als das Schwesternpaar drüben die Schwelle ihres Hausthür, beide sittsam verschleiert und kleine schwelle ihres Hausthür in den Hausthür der ehe sie sich nach rechts wandten, slog ein rasches Lächeln über das runde Geschächen der Jüngeren, das Rosenbusch durch den Schleier hindurch bemerkte und richtig zu deuten wußte.

Warten wir einen Augenblid, fagte er. Wir wollen ihnen

einen kleinen Borfprung laffen. Gine Betterhere, Diefes kleine Bbilifterkind! Bo fie's nur ber bat?

Sie scheinen in die Rirche ju geben. Ift benn jest fo

fpat noch irgend eine offen?

Du vergissest, daß diese gute Stadt Monachum Monachorum heißt. Wenn's für die Besper zu spät ist, so ist's für eine Bigilie gerade früh genug. Und nun marsch! Sie biegen uns

fonst um die Ede, und wir haben das Rachsehen.

Es war noch hell in den Straken, aber der Keierabend bricht in Munchen zeitig an, zumal an Sommertagen, wenn eine trodene Luft weht, die einen frühen Durft mit sich führt. Durch das Gewühl der inneren Stadt huschten die beiden gierlichen Madchengestalten fo gewandt wie Gibechsen, jest ben Bliden ihrer getreuen Nachfolger verschwindend, jest wieder auftauchend. Sie lentten in eine ziemlich breite, aber menschenleere Nebenstraße ein, wo ein unscheinbares Kirchlein, das aber im Geruch besonders fraftiger Brotection der Muttergottes ftand, aus der Reihe der Wohnbäuser taum beraustrat. Nur eine bescheiden ausgeschweifte Wölbung ber zopfig becorirten Façade fündigte etwas Besonderes an, wie wenn ein geiftlicher herr in Einer Reihe mit seinen Beichtfindern einhergeht und nur durch die sanfte Rundung seines Leibes anzeigt, daß er sein Leben der Beschaulichkeit und dem Dank für alle guten Gaben des himmels geweiht hat.

Aus dem niedrigen, mit einer schmucklosen Holzthür verwahrten Portal dieses Winkelkirchleins strömte eben eine dichte Schaar Andächtiger, zumeist alte Weiber, eingetrocknete Männlein und einige frühdekehrte Sünderinnen mit erloschenen Gessichtern und unstäten Blicken. Die meisten ergaben sich, sobald sie auf die Straße hinauskamen, dem erquicklichen Genuß frischer Luft und eines freimüthigen Geplauders, das sie drinnen sich hatten versagen müssen. Nur ein paar hustende alte Männchen schlichen, den Rosenkranz noch zwischen den dürren Fingern hinund herschiebend, an den Hänsern entlang ihres Weges. Die andächtige Gesellschaft war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich über die Berspäteten zu wundern, die nun in das verödete Beiligthum eintraten. Es war hier diester und unheimlich. Ein

langer Bursch in weißem Chorhemb, ber als Sacristan fungirte, beschäftigte sich schläfrig damit, die Rerzen auf dem Sauptaltar mittelft eines Rohrs, an dem ein Loschütchen befestigt mar. auszumachen, und breitete bann ein Schutztuch über bie Altardede. Nun fiel das schwindende Tageslicht nur durch zwei Bogenfenster herein, auf benen die Gestalten ber Jungfrau und des Nährvaters mit dem Chriftusknaben in iconen rothen und blauen Glasfarben leuchteten. Gegenüber jedoch, unweit von dem Haupteingang, mo zwei rothe Porphyrfaulen den Orgeldor trugen, mar icon tiefe Dunkelheit, nur ichmach unterbrochen durch die kleinen Lichtstümpschen, bei denen einige unermüdliche Beterinnen fortfuhren, in ihren Buchlein zu lefen, obwohl ber eigentliche Gottesbienft zu Ende mar. Gin eifernes Bestell mit Raden und nach oben gekehrten spiten Nägeln trug ebenfalls tleine und große Wachsterzchen, die von Andächtigen dort aufgepflanzt maren, als eine bescheibene Opfergabe. Bon biefem dürftigen Candelaber, der vor einem Seitenaltar flimmerte, ging ein rothlicher Schein über die vielen Crucifire, filbernen Botivherzen neben den Altären, die gemachten Blumen, die den Schmud ber Reliquientaftchen bilbeten, und ben gangen morfchen Flitterstaat des Madonnenbildes, das dem getreuzigten Sohne zu Füßen ftand. Unbeimlich und bas Gemuth betlemmend mar bas leife Rniftern ber Flammen zugleich mit bem gebampften Murmeln aus zahnlosen Lippen, dem Schnauben und Sufteln der knieenden alten Weibchen und einem wunderlichen Geruch von Wachsterzen, Weihrauch und Schnupftabat, welches lettere Mittel, die Andacht vor dem Ginniden zu bewahren, bier fleißig gebraucht zu werben schien.

Aber alle diese Eindrücke, die den beiden Freunden zuerst fast den Athem raubten, schienen über die beiden Schwestern durch lange Gewöhnung ihre Macht verloren zu haben. Nachdem sie stich aus dem Becken neben der einen rothen Saule mit Weihwasser benetzt hatten, schritten sie sacht auf das Lichtergestell zu und besestigten auch ihrerseits jede ihr Kerzchen an einem der scharfen Stacheln, es sorgfältig vorher anzündend, dann kehrten sie zu den Säulen zurud und ließen sich in den beiben hintersten Kirchenstühlen, die Gine hüben, die Andere

brüben, auf die Aniee nieber, so daß ber mittlere Gang fie von einander trennte.

Sofort schienen sie Beibe in eifrige Andachtsübungen vertieft, die Stirn auf das geöffnete Bücklein gedrückt, die kleinen Hände mit den Kügelchen ihrer Rosenkränze beschäftigt. Aber sie konnten noch kein Baterunser gebetet haben, so waren die Bläte neben ihnen schon besetzt durch zwei freiwillige Theilsnehmer ihrer Andacht. In dem Stuhl zur Rechten, neben der zusammenschreckenden Fanny, kniete Elfinger, gegenüber, an der Seite seines Weltkindes, das aber nicht die mindeste Notiz von ihm zu nehmen schien, hatte sich Rosenbusch sacht auf den Betschenel niedergelassen.

Die murmelnben, hüstelnben, Tabat schnupsenden Mütterchen, bie hie und da zerstreut saßen, nahmen offenbar teinen Anstoß an diesen symmetrischen Gruppen, die lautloß mit sich selbst beschäftigt waren, und nur ein rundeß, starkgeröthetes Pfäfflein, daß in der Fensterloge bei einem eigenen Kerzchen kniete und eifrig mit hoch auf die Stirn zurückzeschobener Brille in einem Buche laß, schien plötzlich in seiner Lecture gestört zu werden. Die Brille rutschte eilig auf die Nase herab, und die kleinen Augen suchten angelegentlich daß Helbunkel zu durchdringen,

bas um bie beiben rothen Gaulen fpielte.

Ist es benn wirklich Ihr Ernst? slüsterte Elsinger, dicht an das Ohr seiner Nachbarin hingeneigt. Sie wollen dieser schönen Welt den Rücken tehren und sich in ein Kloster vergraben? Sie — so jung — so reizend — so dazu geschaffen, glücklich zu sein und glücklich zu machen!?

Gin tiefer Seufzer war die einzige Antwort, die er erhielt. Bugleich rudte sie ganz unmerklich um einen halben Boll von ihm weg und vergrub das schlanke Näschen noch tiefer in ihr

Mekbüchlein.

Fräulein Fanny, flüsterte er nach einer Paufe, was haben Sie benn in dieser Welt so Entsetliches gehört oder erlebt, daß Sie ihr schon gram geworden sind? Ober scheint die Luft hier in diesem Bethaus Ihnen so viel leichter zu athmen, als draußen die schöne Gottesluft? Und glauben Sie, daß Sie das Kloster besser gelüftet und eine bessere Gesellschaft darin sinden werden, als hier?

Beilige Mutter Gottes, bitt' für uns, jest und in ber Stunde unseres Absterbens, Amen! hauchte das Mädchen und

machte bas Zeichen bes Kreuzes. —

Und Sie glauben, daß ich mich dabei beruhigen werbe? raunte Rosenbusch seiner Nachbarin zu. D angebetete Nanny, Sie tennen mich nicht! Wenn die Schlachtenmalerei ihren Mann auch nicht gerabe fett macht, - ftart macht fie ibn. lowenfühn, unüberwindlich! Sie follen feben, mas für Belbenwerke ich noch verrichte, vorausgesett, daß Sie mir bold und treu bleiben. Ober zweifeln Sie an mir?

Sie schwieg ein wenig. Gin rascher, muthwilliger Seitenblid streifte ihn. Geben Sie, flüsterte sie kaum borbar, Sie machen boch nur Spag. Es ift recht unrecht von Ihnen, daß Sie uns bier nachgegangen find. Ich hab' noch fechs Bater-

unfer zu beten, und es ift eine rechte Gund' - -

Eine Sund' ift's von Ihrem Papa, fuges Nannerl, daß er Sie einsperrt, wie ein Rlosterfraulein, und nur in die Rirche geben läßt, als ob so ein junges Menschenkind nichts Anderes brauchte, als fromm zu fein. Wann foll man benn luftig fein, wenn man's nicht ift, fo lang man jung ift? Gelt, Fraulein Nanny, wenn ber Bater gestern nicht so bos gewesen war' und ich durft' heut, ftatt hier in dem finftern Binkel, broben im Sopha neben dir siten und dir lauter unfinnig verliebte Sachen ins Ohr sagen, und die Schwester, die uns bewachen follt', batt's braugen febr nothwendig in der Ruch'. und —

Das runde rothe Gesicht in der Fensterloge nahm einen bochst migbilligenden Ausdruck an, da die beiden Ropfe neben ber Saule fich so bicht zusammenstedten, daß die haare fich berührten und das leiseste Lispeln genügte, um verstanden zu werden. Drüben bei dem andern Baar blieb doch immer ein Raum von zwei Spannen Breite zwischen ben Anicenben. Bleichwohl fchien auch bier teine Silbe verloren zu geben.

3d weiß, daß ich tein Recht babe, auf ein besonderes Blud zu hoffen, flufterte Elfinger. 3ch bin ein armer Rruppel. Wenn Sie mir jest erwiebern, bag es eine Bermeffenbeit fei, mit einem einzigen Auge Gnade finden zu wollen vor dem schönsten jungen Augenpaar, das jemals sich an einem Gebetbuch müde gelesen, so sind' ich das ganz in der Ordnung. Ja Sie thun mir sogar einen Gefallen, Fräulein Fanny, wenn Sie mir das sagen, wenn Sie mir gestehen, daß ein Mensch, der mir gleich sieht, niemals Ihr Herz gewinnen könnte. Ich würde dann versuchen, zur Vernunft zu kommen, das heißt, ganz hoffnungslos zu werden. Wollen Sie mir diesen Gefallen thun?

Tiefes Schweigen. Sie schien bennoch nicht geneigt, eine

folde Erflärung abzugeben.

Sie sind grausam! suhr er sort. Ich soll nicht leben und nicht sterben. Aber was liegt auch an mir? Wenn ich glauben könnte, daß Sie dabei glücklich würden — o Fanny, ich würde wahrhaftig meine eigenen Gefühle zurückbrängen und das Aloster, in welchem Sie leben und zufrieden sind, für ein Paradies erklären. Aber mir graut davor, zu denken, daß Sie es bereuen werden, wenn es zu spät ist, daß dann selbst das Leben an der Seite eines so häßlichen, unscheinbaren, unberühmten Menschen, wie ich bin, der Sie aber mehr als sich selbst liebte, Sie auf den Händen trüge, seine ganze Welt in Ihnen fände —

Er erhob die Stimme bei diesen Worten so bebenklich, daß fie erschroden aufsah, einen Blid umherwarf und ihm dann ein slebentliches Zeichen machte, sich zu mäßigen. Dabei war sie

ihm unwillfürlich nähergerückt.

Um Gotteswillen, stammelte sie, was machen Sie! Bitte, bitte, lassen Sie mich! Es kann, es darf nimmer sein! Nie nie —! ein Geheimniß, das ich keinem Menschen sagen darf, nicht einmal —

In der Beicht'! wollte fie hinzuseten. Plötzlich erschrafte selbst davor und ließ das Gesicht wieder auf ihr Büchlein finken.

Diese elende, mattherzige, schnöde Krämerwelt! wüthete Rosenbusch drüben in seinem Stuhl. Geschehen denn noch kühne und mannhafte Thaten? D Nannerl, wenn es noch wäre, wie damals — ich käme auf meinem muthigen Renner Nachts an deines Baters Burg gesprengt, du ließest dich an

einer Strickleiter aus bem Erkerfenster herab, schwängest bich binter mich aufs Roß — und fort ging's in die weite, weite Welt. Sett bagegen —

Hill Jest haben wir Eisenbahnen! lispelte ste schelmisch. Mädchen! rief er mit halberstickter Stimme, ist das dein Ernst? Du würdest — du hättest die Courage —? O Herzensnannerl! wenn ich dich also entführen wollte, du hättest mich so gern, daß du mir bis ans Ende der Welt —

Sie schüttelte ben Ropf. Es klang wie ein unterbrucktes

Richern.

Behüte! sagte sie. Wir brauchten bloß bis Pasing zu sahren. Der Bapa dampste dann an uns vorbei. Oder gar, wie's einmal Zwei gemacht haben: die sind von Haus weg bloß auf den Betersthurm 'nauf, da haben sie beim Thürmer verstedt gesessen, derweil haben ihre Leut' das ganze Land nach ihnen durchsucht, und sie haben Alle ausgelacht.

Nannerl — du wolltest? D welch ein himmlischer Ginfall! Morgen, wenn dir's Ernst damit ift, morgen Abend um

Diese Beit -

Sie lachte nun wirklich, hielt aber vorsichtig das Tüchlein vor den Mund. Gehn's, sagte fie, das war ja nur so geschwätzt! Es kann keine Red' davon sein — die Mutter grämte sich zu Tod — und übrigens — Aber wir müssen sort. Die Fannysteht schon auf.

Sie nahm ihr Buch eifrig vors Gesicht, um rasch sertig zu beten. Er aber, von Liebe, Thatendrang und der heimlichen Dunkelheit des Ortes beseuert, raunte ihr hastig zu: Und so willst du mich sortschieden? Nicht ein einziges — verstohlenes v Nannerl! Du thät'st ein Gott wohlgefälliges Werk. Ein

Rugden in Chren -

Sie schien plötzlich taub geworden zu sein, so unbeweglich lag sie auf den Knieen und hatte die Augen fest zugedrückt. Dann aber machte sie eine Bewegung, um aufzustehen. Dabei glitt das Büchlein von der schrägen Pultsläche herab zwischen sie und ihren ritterlichen Nachdar. Sie bückte sich rasch, um es aufzuheben, und da er nicht umbin konnte, das Gleiche zu khun, war nichts natürlicher, als daß ihre Gesichter sich in der

tiefen Finsterniß ba unten nabe genug tamen, um ihn einen rafchen Rug auf die runde Wange bes Mabchens bruden au laffen.

Sie ichien nicht einmal zu merten, bag bergleichen fich gugetragen hatte. 3ch bante Ihnen, flufterte fie, als fie wieder auftauchte und das Buch in der Hand hielt, das er ihr dienstfertig überreichte. Gute Nacht! — Sie durfen uns aber jest nicht wieder nachgeben!

Das fagte fie in einem Ton, ber es fehr zweifelhaft machte, ob fie es ernst meinte. Dabei mar fie aufgestanden und rasch aus dem Stubl berausgetreten, ihrer Schwester entgegen, die mit gesentten Augen neben bem Weibbeden ftand und

ibrer wartete.

Die beiben schlanken Gestalten knirten ehrerbietig gegen ben Sauptaltar, besprengten fich noch einmal mit Beihmaffer und verließen bann, wie fle getommen waren, Die Befichter wieder verschleiert, ihre Büchlein vor fich in den Sanden haltend, die Heine Rirche.

Künf Minuten nachher fab man auch Rosenbusch, Arm in Arm mit dem Schauspieler, aus dem Portale treten. Der Schlachtenmaler warf ben einzigen Sechfer, ben er bei fich trug, einem lahmen Bettler in ben but. Beilige Mutter Gottes. rief er, das Leben ift doch icon, trop aller lebernen Sandicub. macher!

Wohin gehen wir? fragte ber buftere Freund, bem bas

"Gebeimniß" feines Madchens alle Lebensluft niederschlug.

Nach dem Betersthurm, edler Roscius. Ich muß heut Abend noch mit dem Thurmwächter Befanntschaft machen und mir die Gelegenheit besehen. Man tann nicht miffen, mas für teufelsmäßige Abenteuer einem begegnen, bei benen es nütlich ift. fo bobe Freunde und Gonner zu haben.

## Fünftes Rapitel.

Gleich am frühen Morgen nach jenem nächtlichen Begegnen hatte Felix den Oberlieutenant aufgesucht; es brangte ihn zu erfahren, ob es feine Täuschung seiner erregten Sinne gewesen, daß er Frenens Obeim neben ihm hatte reiten sehen. Schnetz wohnte im oberften Stod eines bufteren alten Saufes, über beffen gewundene Treppe aus einem stanbblinden, mit Spinneweben verschleierten Oberlichtfenster nur ein bunner Lichtstrabl herabglitt. Ein blaffes Frauenzimmer, zu fein, um für eine Magd zu gelten, und für eine Hausfrau doch wieder zu schüchtern im Betragen, öffnete dem fremden Besucher, sab ihn angftlich und verwirrt an und beschied ihn mit einer fanften, verfümmerten Stimme: ber herr Oberlieutenant fei schon in aller Frühe ausgegangen; mann er wiederkommen werbe, laffe fich nicht berechnen. Er bleibe oft ganze Tage meg; diesmal habe er überdies von einem Ritt ins Gebirge gesprochen. — So mußte Felix seine Ungebuld beschwichtigen. Aber wie fonft an die Arbeit zu gehen, fühlte er sich völlig unfähig. Er strich ftundenlang durch die Stragen, Staub und hite nicht achtend. Jeben Reiter nahm er icharf anfs Rorn, jeber Bagen, aus dem er einen Schleier wehen und einen Mädchenkopf mit der unstäten Reiseneugier sich bin und ber wenden fab, machte ihm bas Berg ergittern, bis er fich überzeugt hatte, es sei nicht bas gefürchtete und boch heimlich erfehnte Beficht, bem er fo eifrig nachforschte, um ja nicht ploblich und unversebens ihm gegenüberautreten.

Auch am folgenden Tage setzte er seine erfolglose Wanderung fort, erst zu Fuß durch alle Gallerieen und Nachmittags in einer Droschse, in der er die Borstadt Au, den Englischen Garten, endlich Nymphenburg und den Hirschart rastlos durchjagte, bis das keuchende Thier ihn Abends am Borstadttheater absetze, da eine letzte Möglichkeit blieb, die Reisenden möchten Lust verspürt haben, den "Pfarrer von Kirchseld" kennen zu lernen, der gerade das Tagesereignis war.

Auch diese Hoffnung erwies sich als vergeblich. Zwischen tiefer Erschöpfung und nagendem Unmuth verließ er schon nach dem ersten Att das Haus und wanderte durch die abgelegensten Straßen nach seiner Wohnung zurück. Er sand dort eine Zeile von Jansens Hand, dem sein Ausbleiben Sorge gemacht hatte. Es ist wahr! lachte er bitter vor sich hin, ein so alter Lehrling, wie ich, sollte seine Zeit besser zu Rathe halten, nicht zwei ganze Tage lang die Schule schwanzen. Was kommt auch dabei heraus, als niüde Beine und ein stumpses hirn? Und wenn ich sie wirklich gefunden hätte, was dann? Wir hätten uns wie Wildsremde angestarrt und uns beeilt, einander aus den Augen zu kommen.

Er hatte sich auf das Sopha geworfen und griff mechanisch nach einem Buch, das auf dem Tische lag. Ein feines rothes Haar tam ihm dabei in die Hand. Das drachte seine Gedanken auf die Nacht zurück, wo er der Zenz dieses Zimmer eingeräumt hatte. Ich war ein Narr damals! knirschte er zwischen den Zähnen. Wenn ich das gute Geschöpf nicht von mir gestoßen hätte, vielleicht wäre ich jett besserr Laune und hätte diese

beiben Tage nicht so unfinnig verloren.

Run bemühte er sich recht gestissentlich, die Gestalt bes armen Kindes sich zurückzurufen. Aber sie übte jest eben so wenig eine Macht über ihn, wie in ihrer leibhaftigen Nähe. Endlich erbarmte sich seiner versiörten Seele ber Schlaf.

Am andern Morgen machte er sich, mit verbissener Ergebenheit in sein Schickfal, auf den Weg nach Jansens Werkstatt. Er hoffte, es wurde ihm wieder besser zu Muth werden,

wenn er ein Stud Thon zwischen den Fingern fnetete.

Er erschrat baber förmlich, als er, einen ber großen öben Pläte freuzend, gerade Den, den er gestern noch so eifrig gessucht, aus dem Thor eines Hotel garni treten und auf ihn zu kommen sah. Der Oberlieutnant trug seinen gewöhnlichen Auszug, einen verschoffenen grünen Reitfrack, hohe Kniestiefel, ein graues Hüchen mit kleiner Spielhahnseder leicht auf das linke Ohr geschoben. Das gelbe, dürre Gesicht mit dem schwarzen Knebelbart sah heraussordernd und verdrossen in die Welt hins Depse XIII.

ein, erhellte fich aber burch ein höfliches Grinfen, als er bes

jungen Freundes vom Paradiese her ansichtig wurde.

Ich habe Ihren Besuch vorgestern versäumt, rief er ihm entgegen, und konnte ihn noch nicht entwiedern, weil ich -Dienst hatte. Gin alter Befannter ift mir ploplich über ben Hals gefommen, ein Baron N\*\*\* - er nannte den Namen von Frenens Onkel. Mit diesem flotten Cumpan bin ich vor Beiten in Algier bekannt geworben, als ich die Dummbeit beging, um nur einmal Bulver zu riechen, gegen die herren Araber mit zu Felde zu liegen, obwohl fie mir in der Gotteswelt nichts zu Leibe gethan hatten. Der Baron wollte fich bamals zum Löwenjäger ausbilben, hat es bann aber porgezogen, ben Buftenkonigen nur in ehrerbietiger Entfernung seine Huldigung darzubringen und mit einem im Bazar gekauften Fell und etlichen echten Burnussen und Shawls nach seiner friedlichen Seimath zurudzureisen. Er mar noch ber Gescheibtere von uns Beiben. Ich für mein Theil habe noch lange die bakliche Erinnerung nicht loswerben konnen, daß ich mein Gewehr in allem Ernst abgeschossen und einigen dieser armen Teufel die Luft verdorben habe, ihre beimathliche Erde gegen die französischen Eindringlinge zu vertheidigen. taucht mein alter Zeltkamerad wie ein Gespenft, übrigens ein recht wohlbeleibtes und behagliches, wieder vor mir auf, schleppt mich Tag für Tag berum, und eben erst tomme ich wieder von ibm ber.

Felix warf unwillführlich einen Blid nach ben Fenstern bes Hotels zurud. Es koftete ihn eine gewaltsame Anstrengung, seine innere Bewegung zu verbergen.

hier wohnt Ihr Gaftfreund? fragte er. Sie haben ihn

so früh schon wieder besucht?

Wir wollten spazieren reiten. Ich fand aber nur ein Billet von ihm vor, worin er mir anzeigt, daß ich einen dienstfreien Tag haben würde. Die Herrschaften sind von gräflichen Berwandten zu einer mehrtägigen Landpartie abgeholt worden, bei der ich Gott sei Dank überflüsstig war.

Die Herrschaften? Ist benn ber Baron — Berheirathet? Nein. Aber fast noch schlimmer als das. Er hat eine junge Nichte bei sich, die auch eigentlich ber Anlas war, daß fle hierhergekommen find. Gine fatale Geschichte aurudgegangene Berlobung - bas Geträtich und Getlätich barüber in ber kleinen Resibeng - turg, die Gesundheit des Frauleins erforderte eine Luftveranderung, und fie bestand barauf, gunächst auf ein Jahr nach Stalien zu geben. Mein alter Belttamerad, ber Junggeselle geblieben ift, weil er die Rlaue eines Löwen minder fürchtet, als den Bantoffel einer bubichen Frau, nun ift er aus dem Regen in die Traufe gekommen. Dieses junge Nichtchen regiert ihn mit ihrem Heinen Finger. mußten fogleich bie Roffer für Italien gepadt werben. Bier aber ift ihnen von ihrer gräflichen Betternschaft bermaßen Angst gemacht worden vor dem italienischen Hochsommer und der Cholera, die gerade bort umgehen foll, daß fie beschloffen haben, die schlimmfte Zeit theils in der Stadt, theils im Gebirge abzuwarten. Gie begreifen, mein Lieber, daß dies angenehme Musfichten für mich find.

Ist das junge Fräulein so wenig liebenswürdig, daß Ihnen Ihr "Dienst" als eine harte Frohne erscheint? bemühte sich Felix zu scherzen. Er sah dabei von dem Oberlieutnant weg in die leere Luft, als ob er das ganze Thema nur aus Hösslichkeit

fortfette.

Hören Sie, versetzte Schnetz mit seinem eigenthümlich trocknen Auslachen, wenn Sie wünschen, will ich Sie der jungen Dame vorstellen und Ihnen all meine Rechte abtreten. Sie werden dann Gelegenheit haben, die Süßigkeit dieses Frauendienstes kennen zu lernen, vielleicht auch besser dabei sahren, als ich, der ich es freilich nicht verstanden habe, mich in Gnaden zu bringen. Diese stolze kleine Person — übrigens mit einem Paar Augen begabt, die sehr zum Herrschen, zum Begnadigen wie zum Berdammen geschaffen sind — leider hat sie nie eine seine sam Gerbammen geschaffen sind — leider hat sie nie eine seine sond über sich gespürt. Der Oheim Löwenjäger war der Letzte, ihr zu imponiren. So hat sie sich daran gewöhnt, immer ihren eignen Kopf aufzusetzen, unter Anderm auch bei der verunglückten Liebschaft. Sie scheint dem guten Jungen, der es mit ihr wagen wollte, die hölle so heiß gemacht zu haben, daß er's endlich nicht länger aushalten konnte. Das mag ihr denn

boch wieder leid gethan haben, und so befindet fie sich jett in einer ziemlich gereizten, unfriedsamen und bitterbosen Stimmung, wo es nicht gerathen ist, sie anders als mit Handschuhen anzusassen. Und das hab' ich nun freilich versäumt, und so stehen

mir auf einem allerliebsten Rriegsfuß miteinanber.

Er schlug sich mit seinem kurzen Reitstöcken hestig gegen ben Stiefelschaft, schob ben linken Arm unter den seines jungen Begleiters und brummte, indem er mit den langen Beinen gewaltig ausschritt: Wild könnte man werden, wenn man sieht, wie Gottes Ebenbilder verhunzt werden, von Heiligen oder Teuseln — das kommt am Ende auf Eins heraus. Entweder im moralischen Schnürleib oder gar im Nonnenhabit eingezwängt bis an den Hals, oder decolletirt bis auf den Magen. Glauben Sie mir, mein Lieber, was die vornehme Weibererziehung betrifft, darin sind wir heutzutage noch immer nicht viel weiter als im stichdunkeln Mittelalter, wo dicht neben der Kirche das Frauenhaus stand. Wenigstens wir hier in unserm benedeiten Süden; aber freilich, dieses norddeutsche blaue Blut —

Gine Norddeutsche?

Sm! Mittel= oder Nordbeutsch - in bem Bunkt ift's Ein Teufel. Gleich in der ersten Stunde fragte fie mich, wie Die hiesige Gesellschaft beschaffen sei - versteht sich: Die noble, die sich vorzugsweise so nennt, da ein bloger Menschenhaufe ohne Formen doch nimmermehr für eine menschliche Gefellschaft gelten kann. Ich erwiederte ruhig: die sogenannte gute Gefellicaft hier fei bie folechtefte, bie man fich nur wünschen könne, und nur in der sogenannten schlechten Gesellschaft hätt' ich hie und da ein paar gute Gefellen gefunden, mit denen fich menschlich leben ließe. Das Prinzeschen sah mich babei an, als ob sie mir nach meinem nicht gerade salonmäßigen Aufzuge nichts Anderes zugetraut hatte, als eine mehr ober minder unfreiwillige Ausschliegung aus ben exclusiven Rreifen. Ich aber. immer als mertt' ich nichts, fuhr fort, ihr auseinander zu feten, was mir die hiestae Crême verleidet bat: der seltsame Gernch m ihren Salons, aus Patchouli, Weihrauch und Stallbunften gemischt, ihr sehr zweifelhaftes Frangösisch und ihr unzweifelhaft noch schlechteres Deutsch, die fast erhabene Unwiffenheit in Allem, was man zur Bildung zu rechnen pflegt, und die naibste sittliche Unerzogenheit, wie sie nur in klösterlichen Instituten gepflegt, von einer geistlosen Gesellschaft genährt und von schlauen Beichtvätern fanctionirt werden kann. Eure Junker im Norden, so weit ich sie kennen gelernt, — nun, ich brauche Euch nicht zu sagen, aus welchem Teig sie gesnetet sind. Aber sie mögen in Staats- und Kirchensachen noch so hartmäulige Steckenpferde reiten: an dem Einen halten sie doch sest, an dem noblesse oblige; auch sinden sich wohl in den pommer'schen und uckermärtischen Schlössern neben Bibel und Gesangbuch gelegentlich Ranke's Räpste und Macaulay's Geschichte von England. Bei uns dagegen — freilich, Baul de Rock und die Seherin von Prevorst sind auch Classister und stehen jedensalls nicht auf dem Index.

Ich merte, daß Sie sich im Stillen barüber wundern. wie viel ungemuthlicher, malcontenter, rauhborstiger ich heute bin, als in jener Nacht im Baradiese. Sehen Sie, mein Lieber, damals haben Sie mich in der Feiertagslaune kennen gelernt, die mich nur alle Monat Einmal überschleicht, und heute erbliden Sie meinen alten Abam mit der Werkeltagsphysiognomie. Wenn es Ihnen noch kein Anderer, um Sie vor mir zu warnen, gefagt bat, muß ich es Ihnen felbst gestehn: ich habe eigentlich, feit ich aus bem Dienst getreten, teine andere regelmäßige Beschäftigung, als zu schimpfen. Freilich leben wir in Zuständen, in denen ein ehrlicher Kerl alle Hände voll zu thun bat, wenn er nur jede Gelegenheit, zu schimpfen, gewiffenhaft mahrnehmen Aber Sie begreifen; mit unfrer berühmten subdentschen Gemüthlichkeit stimmt das schlecht, um so schlechter, je mehr der Schimpfende Recht hat. Ich bin darüber ein alter Oberlieutnant geworden, da ich auch über unfre militärischen Nothstände mein Maul laufen ließ, und habe mir zulett so gründlich alle Thüren zum Bormartstommen verrammelt, daß ich es vorzog, den Holzweg ber Carrière überhaupt zu verlaffen. Sätte nicht auch ber felige Thersites ben Abschied nehmen muffen, wenn er als Ober= lieutenant unter den Generalen Achilles oder Diomedes gedient hätte? Und damals waren doch noch naivere Zeiten! Nun schimpf' ich ohne Charge weiter, merke aber nicht, daß irgend

Jemand bavon Notiz nimmt. Der Weizen der Philister ist zu bicht gesä't und gedeiht zu herrlich, als daß so ein paar Brennnessellen dazwischen schaden könnten. Nun, mir selbst nutt es wenigstens, erstens indem es mir die Galle purgirt, ehe ste mir ins Blut tritt und die edleren Theile anfrist, und dann, indem es mich bei der guten Gesellschaft immer mehr verhaßt und von Meinesgleichen gemieden macht. Sie glauben nicht, was für eine Robinsons-Existenz ich sühre: mitten in der Stadt so einssam wie der heilige Antonius in seiner Höhle, ja noch einsamer, da mir sogar die Versuchungen nicht auf den Leib rücken. Wollen Sie einen Blick in meine Eremitage wersen? Hier sind wir gerade an der Schwelle.

Sie waren an dem alten Hause angelangt, das Felix schon kannte. Es war ihm nicht sonderlich darum zu thun, die Treppe noch einmal hinauszuklimmen. Während all der schnurrigen, grilligen und bissigen Reden seines Begleiters hatte er im Grunde nur Eins gedacht: Sie ist hier! Du brauchst nur zu wollen, und morgen schon kannst du sie sehen. — Dennoch vermochte er Schnetz' hösliche Einsadung nicht wohl abzulehnen und folgte

ihm in fein viertes Stodwert binauf.

## Sechstes Rapitel.

Die stille blasse Frau öffnete ihnen, sah aber weber Schnets noch seinem Begleiter ins Gesicht, sondern zog sich hastig in ein Hinterstüden neben der Küche zurück, ohne auf ihres Herrn freundliches Nicken und die Frage, ob Niemand gekommen sei, anders als mit einem langsamen Kopsschütteln zu antworten. Wehr noch, als das erste Mal, siel heute Felix der schwermüthig schene Ausdruck ihrer Augen auf, die einen edlen Schnitt und sansten Glanz hatten, während die Züge des Gesichts selbst in jüngeren Tagen nie schon gewesen sein konnten.
Sie müssen mich schon entschuldigen, sagte Schnets, als sie

in fein Rimmer getreten maren, wo er feinem Befuch eine Cigarre anbot — er selbst rauchte seinen algierischen Caporal aus einer turgen Thonpfeife — ich habe Sie Madame Therfites nicht weiter vorgestellt; Sie hatten nicht viel babei gewonnen, benn bie Bemuthsverfaffung biefer guten Seele ift leider nicht die heiterste. Sie trägt sich nämlich mit der fixen Ibee, fie sei das Unglud meines Lebens, da ich ihretwegen ben Dienst quittirt habe, und seitdem habe ich meine liebe Noth, fle nur fo weit zu beruhigen, daß fie nicht in einem finstern Augenblick bas Leben quittirt. Ja, mein Befter, bas ift auch fo ein Probchen von der hohen Bernunft, Beisheit und Sittlichteit unferer gefellschaftlichen Buftanbe. Diefes vortreffliche Wesen, das es nun schon ganze zehn Jahre mit mir ausgebalten bat, stammt aus einem ländlichen Schulmeifterhaufe. Da hab' ich sie, als ich bei der Gutsberrschaft zu Besuch war, tennen gelernt — ber alte Papa war schon penfionirt, die Mutter tobt, und biefe älteste Tochter besorgte bie gange Birthschaft, erzog ihre Geschwifter und behielt baneben noch Reit, etwas für fich zu thun und ihre Bildung zu vervollkommnen. Sie ift natürlich protestantisch. Genug, ich fing an fie febr zu respectiren, und so tam Gins zum Andern, bis ich mertte, bag ich nicht mehr ohne sie leben konnte. Dag ich die Caution, bie ein Lieutnant jum Beirathen braucht, nicht zu erschwingen im Stande war, machte mir vorläufig wenig Kummer. Meine Liebste mar gang so gefinnt wie ich, daß wir nur warten mußten, bis die zweite Schwester alt genug fei, ihre Stelle im Saufe einzunehmen. Sobald bas möglich ware, wollte fie zu mir in die Stadt ziehen. Gine alte Tante, die ich beerben follte, hatte, wie sie selbst sagte, ihre Koffer zur Abreise ins Jenseits schon lange gepackt, bann konnte ich bie nöthige Summe leicht aufbringen, und daß ich eine Mesalliance machte, war mir noch eine gang besondere Bergensfreude, meiner Familie gegenüber, mit ber ich längst brouillirt war. Aber die Abreise ber Tante verzögerte fich Jahr um Jahr, ba wollten wir nicht die schönfte Beit verfäumen und hauf'ten auch ohne Bfaffensegen in einer ganz driftlichen und gottwohlgefälligen Che mitfammen, fo beiläufig vier ober fünf Jahre. Nur daß uns ein paar Rinder

ftarben, war bitter. Endlich legte fich auch die Tante zu ihrer letten Rube bin, und jett sollte, da wir wieder ein Rind erwarteten, auch die bürgerliche Legitimation unseres Bundes erfolgen, ber baburch freilich nicht fester werden tonnte. benten Sie aber, daß meine herren Rameraden, das gefammte Offiziercorps - Leute, bie das Berhältnig in feiner gangen Rechtschaffenheit kannten und mich bazu, - für erhabene Gefinnungen an den Tag legten? Die Ehre des Corps leide darunter, hieß es, wenn ich eine "Person" heirathe, von der ich vor ber Che Kinder gehabt. Dag ich bas alte Berhältnig fortführte, batten fie burchaus nicht anstößig gefunden. — Diese Logit des point d'honneur wollte nicht in meinen harten Kopf, auch nicht in den meiner guten Frau. Aber mährend ber meinige fich erft recht fest in ben Raden feste, fo dag ich lieber meinen Abschied nahm, als mich fügte, murde ber ihrige barüber aus den Fugen gebracht. Wir hatten eine recht trübselige Sochzeit, bas Rind, bas fie bann gur Welt brachte, ftarb nach wenigen Monaten, und feit jener Zeit ift bas arme Geschöpf mit dem melancholischen Wahn behaftet, fie habe mein verfehltes Leben auf dem Gewissen. Hundertmal habe ich ihr klar zu machen versucht, daß ich nichts Besseres munichen konne, als von aller dienstlichen Bladerei befreit meinen Studien zu leben: es giebt gewiffe Bunkte in ber Kriegsgeschichte, auch einige technische Probleme und Controversfragen, über die ich bie und ba einmal in militärischen Zeitschriften ein Wort mitrebe. Und wie nun gar die tlägliche Campagne von Sechsundsechzig tam, wo wir nur so um Gotteswillen unsere Waffenehre retteten und übrigens uns von Desterreich aufs Herrlichste dupiren ließen, bantte ich meinem Schöpfer, daß ich nicht mit mußte, sondern bas ganze handwert, bas einen Mann so gegen seine Ueberzeugung zu handeln zwingen tann, an ben Nagel gehängt batte. Seitdem leben wir unbeschrieen weiter, und ich wende meine Mußestunden dazu an, meine etwas table Existenz, wie Sie feben, nach Möglichkeit zu illustriren.

Er ließ seine Augen in dem Zimmerchen herumgehen, das allerdings nicht eben freundlich erschien und selbst an diesem sonnigen Tage eine unheimlich fröstelnde Luft hatte. Zum

Theil mochte biefer Ginbruck von ber wundersamen Decoration der Bande berrühren, die nur mit wenigen geringen Möbeln, einem schwarzen Lebersopha und einem wurmstichigen geschnitzten Schrant ausgestattet maren. Statt eingerahmter Bilber ober Rupferstiche aber sah man rings umber, wo nur ein leerer Fleck war, ja bis hinter ben Ofen und in der Umrahmung des einzigen Fensters die abenteuerlichsten Silhouetten aus derbem schwarzem Bapier ausgeschnitten und auf die nacte, ehemals weißgetunchte Band geklebt. Es mar eine milbe Jagb von Figuren aus ben verschiebenften Ständen, meift in lächerlichen Beberben ihrem Gattungscharafter gemäß fich fpreizend, pedantische Gelehrte, renommirende Studenten, Rünftler, Frauenzimmer, Beiftliche und Soldaten - alle gleichsam in flagranti bei ihren Lieblingsschwächen und Schoofsünden ertappt und im verratherischen Schattenrig auf die Mauer festgebannt. Dabei mußte ein Künstler an ben groben und boch geistreichen Zügen, mit benen jebe Gestalt umriffen mar, feine Freude haben, und mur das Uebermaß bes tollen Gewimmels, das an ben Banben hinauf sogar schon die verräucherte Zimmerdede zu überspinnen anfing, mar geeignet, in einem ruhigen Gehirn auf die Lange Fieberträume zu erzeugen.

Sie merten jest, weshalb ich Sie mit heraufgeschleppt habe, fagte Schnetz, feinen Reitfrad abwerfend und die durren Arme. um welche ein paar grobe Hembarmel schlotterten, über ben Rücken kreuzend. Ich habe im Umgang mit Künstlern so viel Eitelkeit wegbekommen, daß ich arglose Menschen unbarmherzig in meine Höhle lode, obwohl die schwarze Kunft, die ich betreibe, den Wenigsten der Mühe werth scheinen wird, vier Treppen darum hinaufzukenchen. Das Leben von der Nachtseite — Hirngespinnste eines Schwarzsehers — ein Thersites= Album ober eigentlich Migrum — nicht mahr, es wird Ihnen fast noch übler in biefer Schattenwelt, als in einer ber gewöhnlichen Runftvereins-Ausstellungen. Aber wenn Sie bie Sache naber betrachten, bat fie auch ihr Gutes. Was ift es benn, was aller modernen Runft fo ganglich abhanden gefommen und beffen Mangel die Quelle all ihrer anderen Gebrechen ift? Einzig und allein, daß fie keinen Respect mehr vor der

Silhouette hat! Landschaft und Genre, Historie und Bortrait, ja, selbst Ihre Bilbhauerei — überall finden Sie eine Menge kleiner, witiger Ausführungskunfte, Farbchen, Tonchen, Druderchen, eine verflucht geschickte, nervose, appetitliche Mache, aber im Gangen teinen großen Bug, teine ftarten Ausladungen, keinen festen Aufbau, der bloß seinen Schatten zu werfen braucht, um icon mas porzustellen. Geben Gie mir eine Scheere und ein Buch schwarzes Papier, und ich schneide Ihnen die gange ältere Runftgeschichte aus, bis an bas neunzehnte Sahrhundert, die Sixtinische Madonna und Claude le Lorrain so aut wie Teniers und Ruysbael, Phibias und Michelangelo so gut wie Bernini, so daß Alle eine gang famose Figur machen, den Bopf mit eingerechnet, ber immer noch gesundere Ausladungen hatte, als unsere liebe Jettzeit. Bei ber dagegen — wenn Sie die getiftelten, raffinirten Palettenkunfte wegnehmen, mas bleibt? Gine unerhörte Armseligkeit der Form, ein paar Wite ober hochtrabende "Ibeen" und bie nadte Leinwand. Das Gleiche, bunkt mich, murbe auf die Literatur paffen, und barüber hinaus auf alle Erscheinungen unserer hochgepriesenen Cultur. habe von je ber zunächst auf bas Befentliche, Die Grundform, bie entscheibenben Umriffe geachtet, und ba biese leiber Gottes nur noch in unseren Gunden und Narrheiten fich traftig auswachsen, bin ich zum Schattenreißer geworden — eine Runft, bie nicht nur broblos ift, sondern einem auch noch bas Stud Brod vorm Munde wegnimmt, das einem sonft vielleicht gegönut mare. Denn die Menschen konnen es natürlich nicht verzeihen, wenn man ihnen an ihrem Schatten nachweif't, mas für Auswüchse, Schiefheiten und Soder fie mit fich herumtragen, mährend Jeder gedacht hat, er sei es gang besonders werth, daß ihn die Sonne bescheine.

Es war ein Glück für Felix in seiner Geistesabwesenheit, daß Schnetz zu den Menschen gehörte, die, wenn sie auf das Grundthema ihrer Natur, auf ihre Mission oder sire Idee gerathen sind, kein Arg daran sinden, daß man sie allein reden läßt, sondern in unerschöpslichen Variationen fortphantasiren. Als er nach einer halben Stunde aufbrach mit der scherzenden Wendung, sein Lehrer werde schelten, wenn er zu spät komme,

hatte er felbst nicht zehn Worte gesprochen, und ber Oberlieutnant nahm bennoch Abschied von ihm mit der Erklärung, er freue sich, ihn heute als einen Geistesverwandten kennen gelernt zu haben, und hoffe, die vier Stiegen würden ihm nicht zu hoch sein, um die Bekanntschaft bei einem Glase Bier und einer mittelmäßigen Cigarre fortzusetzen.

## Biebentes Rapifel.

Die tollen Schattenbilder und die bissigen Epigramme seines neuen Freundes begleiteten Felix die vier Stiegen hinunter. Der Kopf schwirrte ihm davon; sein Herz empfand ein lebhastes Mitgefühl mit dem wunderlichen Manne. Welch ein Leben! sagte er vor sich hin. Wie viel Kräfte modern und rosten da im Dunteln! Und wer ist schuld daran — und ich, wer bürgt mir —

Er kam nicht weiter in seinem Selbstgespräch. Als er auf die sonnige Straße hinaustrat, rollte ein Wagen rasch an ihm vorbei, ein silbergraues Schleierchen flatterte darin — im Augenblick waren all seine Gedanken wieder bei Irene. Sie konnte es freilich nicht sein, heute nicht. Aber wenn sie morgen von ihrem Ausfluge wiederkam und so an ihm vorbeisuhr und ihn erkannte — was dann? Was mußte sie denken? Daß er ihr nachgereis't sei und die Gelegenheit suche, sich ihr wieder zu nähern? Nachdem sie ihm den Abschied gegeben! Alles lieber, als diesen Verdacht! Wenn er sich auch nicht ganz schuldlos wußte, sein Stolz war zu ties gekränkt, seine Ehre zu sehr verwundet, um seinerseits ihr einen Schritt entgegen zu thun oder nur den Schein davon ertragen zu können.

Daß sie ihm nicht nachging, nicht die leiseste Ahnung hatte, er könne sich hieber gewendet haben, das bezweifelte er keinen Augenblick. So gut kannte er ihren stolzen Sinn, daß er nur Eins fürchtete: bei der geringsten Spur seiner Nähe würde sie alle anderen Pläne umstoßen und darauf dringen,

bie Stadt wieder zu verlassen, ja lieber dem italienischen Hochssommer und aller Krankheitsgefahr tropen, als nur den fernsten Berdacht auffommen lassen, sie fühle, daß sie ihm zuviel gethan, und wünsche den unglücklichen Brief ungeschrieben.

Aus dieser Roth hätte er sich am einfachsten und zugleich ritterlichsten herausgeholfen, wenn er selbst ihr aus dem Wege gegangen wäre. Dieser Gedanke aber wurde nach kurzem lleberlegen als völlig unausssührbar verworfen. Ein unbezähmbarer Kunsteiser regte sich plötzlich in seiner Seele, ein heftiges Pslichtgefühl Jausen und seiner eigenen Zukunft gegenüber, und so beschämend schien es ihm, den Freund in die guten Gründe einzuweihen, die ihn verloden wollten, schon jetzt wieder aus der Schule zu laufen, daß er eilig den nächsten Weg nach dem Atelier einschlug, als ob er dort vor allen Ansechtungen und Versuchungen am sichersten wäre.

Blieb ihm boch auch noch ein ganzer Tag, um ernstlich mit sich zu Rathe zu gehen, Alles zu prufen und bas Beste

zu beschließen.

Als er den Hof betrat, sah er vor der Thür des Hinterhauses einen Wagen halten. Obwohl er wußte, daß es ihr Wagen nicht sein konnte, stutte er dennoch und winkte den Hausmeister herbei, um sich zu erkundigen, was für Besuch gekommen sei. Eine Dame, nicht jung und nicht alt, mit zwei Herren, und sie hätten Französsisch gesprochen. — Das war ihm sehr gleichgültig, und ohne sich länger zu bestunnen, öffnete er die Thür von Jansens Atelier und trat ein.

Die Fremden standen gerade vor der Gruppe der ersten Menschen, der Thür den Rüden zugekehrt, und überhörten seinen Eintritt. Jansen warf ihm einen grüßenden Blid zu, und der alte Homo erhob sich langsam von seinem Tigersell, um den grauen Kopf an Felix' Hand zu reiben. So konnte dieser die drei Besucher mit Muße betrachten. In dem schwarzlodigen Jüngling erkannte er sofort den jungen Griechen aus dem Baradiese, der mit lebhasten Gesten an der Gruppe herumdeutend seine enthussatische Bewunderung der Dame mitzutheilen schien. Diese stand, eine Lorgnette dicht vor die Augen gedrückt, stumm und regungssos vor dem Wert und schien völlig davon

hingerissen zu sein. Sie war mit der einsachsten Eleganz gekleidet, eher klein als groß, das Gestächt so inn verlorenen Prosil, wie es Felix zu sehen bekam, nicht gerade jugendlich oder von besonderer Schönheit, aber auffallend durch die bleiche Farbe der Haut und einen gewissen geistreichen Zug der leicht aufgeworfenen Lippen.

Auf den ersten Blick erkannte man den slawischen Typus, noch ehe sie den Mund öffnete und in jener weichen Tonart, die den Russen und Polen eigen ist, gegen Jansen ihre Be-

wunderung aussprach.

Der herr zu ihrer Linken benutte bie erfte Baufe, um auch seinerseits zu Worte zu kommen. Es war ein dürrer, ältlicher, nachlässig getleibeter Mann, ber beim Sprechen beständig ben langen Oberkörper bin und ber brebte und die Augenbrauen mit einem feltsamen Ausbrud von Wichtigfeit in die Sobe gog. Auch sein Accent war etwas frembartig; doch ergab es sich im Laufe der Rede, daß er von Geburt ein Deutscher und nur burch längeren Aufenthalt in Rugland zu diefem Anflug flawischer Aussprache gelangt mar. Er hatte fich als Runstforscher und Brofessor ber Aesthetit eingeführt und erzählt, daß er, auf einer wissenschaftlichen Reise nach Italien und Frankreich begriffen, au seiner größten Freude und Ueberraschung bier im Botel mit ber Gräfin zusammengetroffen sei, die er als eine eifrige Runftfreundin schon in Berlin kennen gelernt habe. Dbwohl er Italien noch nicht tannte, sprach er von ben bortigen Meisterwerken ber Bildhauerei mit der größten Sicherheit und schien auch in Jansens Atelier nichts zu seben, wofür er nicht eine fertige Formel in der Tasche hatte.

Indessen hatte Stephanopulos sich umgedreht, Felix ertannt und sich beeilt, ihn der Dame vorzustellen. Sie ließ ihre scharfen braunen Augen mit sichtbarem Wohlgefallen auf der stattlichen Figur des jungen Mannes ruhen, fragte ihn, wie lange er schon das Glück genieße, der Schüler eines solchen Meisters zu sein, und wünschte seine Arbeiten zu sehen, was Kelix böslich aber entschieden ablehnte.

Wiffen Sie benn auch, fagte fie mit ihrer tiefen, wohl-Mingenden Stimme zu ihm, was für ein beneibenswerther Mensch Sie sind? Sie vereinigen die Aristofratie des Bluts und bes Talents, und daß Sie sich gerade für die Sculptur entschieden baben, fest Ihrem Glud die Krone auf. Was ift bas Leben, was ist alles andere Glück des Lebens, als eine endlose Reihe von Aufregungen, mas find alle anderen Rünfte, als Del ins Feuer, Nahrung für eine leidenschaftliche Seele, die aus dem zerstückelten, hastigen Treiben ber Welt sich hinaussehnt und Rube sucht im Ideal, und fatt der Rube nur verklärtere Emotionen findet! Ich brude mich ungeschickt aus - Sie werden erganzen, mas ich meine. Nun aber die Sculptur ift sie nicht schon durch ihr Material auf Mag und Rube angewiesen, selbst im bewegteften Spiel ber Linien und Formen? Diese entzückende Bacchantin bort, — welcher noch so leichtfüßige und tanglustige Mensch fühlt bei ihrem Anblid ben Tact in den Fußspiten, wie wenn er einen Tang spielen bort? Selbst ber Sturm und Wirbelwind bes bochsten Taumels ift vom Gefet ber Schönheit gebandigt, wie man sich etwa bie Ibee ber fessellosen Luft im Beifte bes Weltschöpfers vorstellen mag. Und nun gar diese unaussprechlich herrliche Gruppe der erften Menschen! Alle Unruhe und alle Noth, alle Schickfale, die ber Menschheit beschieden waren, ruben hier gleichsam im Reim, in der Knospe. Man vergißt all seine kleinen Wünsche und Schwächen vor diesem wunderbaren Werk. Warum aber haben Sie den Kopf Ihrer Eva nicht ausgeführt, verehrtester Meister?

Jansen erröthete slüchtig und erwiederte, er sei über den Thpus noch nicht ganz im Reinen. Er war nach seiner Gewohnheit einstlichig und fast linkisch dieser beredten Frau gegenüber. Es siel aber Felix auf, daß sein Gesicht nicht wie sonst bei lästigen Besuchen von verhaltenem Ingrimm wetterleuchtete, sondern selbst während der weisen Reden des Prosesson und der hin und her gautelnden Gedankensprünge der Dame immer die gleiche geduldig lächelnde Miene zeigte. Sie waren zwei Tage lang nicht zusammengekommen. Felix ahnte nicht, was sich inzwischen ereignet hatte, daß die Augen seines Freundes von so unverwüstlicher Milde und Heiterkeit leuchteten.

Inzwischen war die Gräfin beschäftigt, die Bildwerke zu mustern, die an den Wänden des Ateliers herumftanden. Der

Brofessor hatte vorhin die Meinung geäußert, je größer das Genie sei, desto weniger wisse es selbst, was es eigentlich mache, und müsse sich erst von dem Kenner seine eignen Werke ausdeuten lassen; — demgemäß überhob er nun Jansen der Mühe, in seiner Werklatt den Cicerone zu machen. Besonders die Abgüsse einzelner Körpertheile über dem Leben schienen die Dame zu interessiren, und die sehr schön gebildete Brust eines jungen Mädchens veranlaßte den Prosessor zu einer längeren Abhandlung über die Formen der Benus von Milo im Bergleich zu der Mediceerin.

Blotlich mandte fich die Dame zu einer kleinen weiblichen Figur, die noch im Thon auf dem Modellirstuhl am Fenster ftand und eine Arbeit ber letten Tage fein mußte, ba auch Kelir fie noch nicht kannte. Obwohl der Ropf nicht größer als eine Rinderfauft und die Ausführung nur ftiggenhaft mar, ließ es fich doch auf ben erften Blid erkennen, daß Juliens Bild bem Meister vorgeschwebt hatte. Die schöne Gestalt rubte leicht zurückgelehnt in einem einfachen Seffel, den rechten Arm, von dem der Aermel zurückgefallen war, auf die Lehne gestützt und die Wange fanft in die Hand geschmiegt, die linke träumerisch berabhangend, daß die schöngebildeten langen Finger noch eben ben Ropf bes hundes berührten, ber schlafend neben bem Geffel lag. Die Augen waren, wie Julie zu thun pflegte, halb zugebrudt, und so rasch die Büge entworfen schienen, war doch schon der Ausdruck eines sinnenden Horchens, einer ernsten und liebevollen Theilnahme beutlich ausgesprochen.

So hatte sie vor ihm geseffen, als er ihr seine unglüchselige Geschichte erzählte. Mitten unter den Erinnerungen an alles Bergangene hatte sein Auge sich an dem Reiz der Gegenwart festgeklammert und mit jener wundersamen Unabhängigkeit des künstlerischen Wesens vom menschlichen, jener Fähigkeit der Sinne, scharf zu beobachten, während die Seele brennt oder blutet, jede Linie der geliebten Gestalt in sich aufgenommen.

Als er dann in sein Atelier gesommen war, wo Felix sich diesen ganzen Tag nicht bliden ließ und Niemand sonst seine Einsamseit unterbrach, hatte er zuerst nur mit spielender Hand aus einem Alumpen Thon das Bild, das ihn nicht mehr verließ, herauszuformen begonnen, bis er aus dem Spiel Ernst machte und nun in unglaublich kurzer Zeit die ganze reizende Figur zu Stande brachte. Ein Lebenshauch, eine natürliche Anmuth war über diese Arbeit ergossen, noch erhöht durch die zierliche Aleinheit der Maße, daß man an das Märchen von jenem zwerghaften Fräulein erinnert wurde, welches der glückliche Liebhaber im Kasten mit sich herumtrug.

Der Aesthetiker nahm die Gelegenheit wahr, über die sitenben Statuen von den Agrippinen dis zu Marie Luise in Barma und über die Bedeutung des Bortraits überhaupt mehreres Tiefstnnige zu äußern. Stephanopulos war von dem Reiz der Arbeit ehrlich entzückt und machte seiner Bewunderung in leb-

haften Musbruden Luft.

Die Gräfin hatte eine Zeitlang geschwiegen. So enthusiastisch sie fich über die anderen Arbeiten Jansens geäußert hatte, so schwer wurde es ihr offenbar, eine gewisse Eifersucht Angesichts dieses schönen Weibes zu bestegen. Wie oft hat Ihnen die Dame gesessen? fragte sie endlich.

Er erwiederte mit einem eigenthümlichen Lächeln, daß er

bie Stigze aus ber Erinnerung gemacht habe.

Birklich? Dann sind Sie mehr als ein Zauberer. Sie beschwören nicht bloß Geister, sondern Geist und Körper zusammen. Man weiß freilich, welcher dienstbare Geist den Künstlern bei diesen Herneuerken hilft, ein Geist, der alle anderen Menschen beherrscht und nur dem Genie dienstbar sein muß. Oder glauben Sie nicht, Professor, wandte sie sich an ihren Begleiter, daß Rasael und Tizian ihre Geliebten leibhaftiger zu sich herzaubern konnten, als andere Sterbliche?

Der Professor gab einige geistreiche Sätze über die magische Kraft der Phantasie zum Besten, die aber die Gräfin nur mit einem zerstreuten Lächeln aufnahm, da sie wieder ganz in die Betrachtung der Statuette vertieft war. Lebt sie hier und kann man sie sehen? unterbrach sie plöglich den Redesluß.

Ich glaube, gnädige Frau, Sie würden sich umsonst bemühen, ihre Bekanntschaft zu machen, erwiederte Jansen trocken. Die Dame lebt sehr zurückgezogen, und ich zweisse —- Schon gut, schon gut! Ich sehe, Sie sind geizig mit Ihren Schätzen und wollen das Schönste für sich behalten. Man darf leider dem Genie nichts übel nehmen! Grüßen Sie mir das geheimnisvolle reizende Original und sagen Sie ihm — aber wer spielt dort oben?

Man hörte in diesem Augenblick Röschen's Flöte, die schon eine Weile in leichten Figuren präludirt hatte, mit aller Macht und Inbrunst, deren ihr Meister fähig war, eine große Bravour-

Arie anstimmen.

Jansen warf Felix einen bebeutungsvollen Blid zu. Dann erzählte er von Rosenbusch so viel als nöthig war, um die Neugier der Dame zu reizen. Als sie sich nun verabschiedete, lud sie den Meister und seinen Schüler auf den Abend zu sich eine. Sie müssen konnen, sagte sie; ich habe Ihnen freilich nicht viel zu dieten, vor Allem keine so schönen Frauen, wie Sie gewohnt sind. Aber wir wollen Musik machen — Sie lieben doch auch die Musik? — und im Uedrigen müssen Sie vorlied nehmen; ich wohne im Hotel, ein Zugvogel hat kein behagliches Nest. Kommen Sie einmal nach Moskau — ich besitze ein paar gute alte Bilder und auch einige Marmorwerke. Wollen Sie? Wir sprechen noch davon. Also auf heut Abend! Und hier ist meine Adresse, salls Sie so vergeßlich sein sollten, wie Genies und Freunde schöner Frauen zu sein pflegen. Au revoir!

Sie gab Janfen ihre Karte und einen Händedruck, grüßte Felix freundlich und verließ, von ihren beiden Abjutanten ge-

folgt, das Atelier.

Unser Rattenfänger hat's wieder einmal durchgesett, lachte Jansen, als sie jest die Fremden die Treppe hinausgehen und gleich darauf oben die Flote verstummen hörten. Wenn ich Besuch habe, wird er regelmäßig musikalisch, um daran zu erinnern, daß im oberen Stod auch noch Leute wohnen. Diesmal bin ich ihm ganz besonders dankbar. Wahrhaftig, meine Geduld und Wohlerzogenheit ging auf die Neige.

Der Professor war freilich ein harter Bissen, warf Felix hin. Aber die Dame — obwohl ich genug von ihrer Art kennen gelernt habe, um mich nicht mehr dupiren zu lassen, — bei allebem ist es boch eine Spielart bes Geschlechts, bie man immer wieder mit Interesse fludirt.

Eine faubere Spielart! rief Jansen, und fein Beficht verfinsterte sich. Lieber will ich ben stumpffinnigsten Estimo ober Hottentotten por meinen Sachen seben, als diese bochgebildeten, emotionshungrigen, fünftlich aufgeregten Runftschwelgerinnen, Die boch überall nur fich suchen und einen ernsthaften Menschen mit ihrem eitlen Herumspielen an dem, mas ihm beilig ift, aus ber Saut ängstigen. Nichts giebt es, wovor sie verftummen, ober einmal fich felbst vergessen. Wie fie fich für lebendige Wefen nur so weit interessiren, als fie ihren Sofftaat vermehren belfen, so sind auch alle Kunstwerke nur für sie da, so weit sie sich zur Decoration für ihr liebes Ich verbrauchen lassen. Diese hat mich schon vor Jahr und Tag besucht, damals ohne Gefolge, und ich war so unartig, daß ich hoffte, ich hätte es für alle Beiten mit ihr verschüttet. Aber auch Grobheit reizt diese blafirten Weltdamen, wie Pumpernidel einen Gaumen, der zu viel Marzipan genascht hat. Im Grunde ist ihr die Bildhauerei so gleichgültig wie alles Andere; höchstens das Nacte dabei erregt ihre Phantaste. Und fie sucht auch bier in München ganz andere Dinge, da fie für die neueste Musik Bropaganda macht.

Du thust ihr benn boch wohl Unrecht. Gerade weil sie Respect vor dir hat und vielleicht sogar eine heimliche Furcht, bist du ihr interessant. Das gefällt mir wenigstens an diesen Damen, daß sie von Alem angezogen werden, was eine **Ar**aft

ift und etwas zu ichaffen vermag.

Ja wohl, lachte Jansen auf, bis die Kraft sich zum Fußgestell dieser Keinen unruhigen Füße hergegeben hat; dann wird sie abgedankt. Nein, Bester, diese Kometen sind nur darum nicht so wählerisch, weil sie ihren Schweis vergrößern müssen; ich wette, daß ihr selbst unser harmloses Röschen nicht zu gering ist, ihn ihrem Hofstaat einzuverleiben. Uebrigens treibe sie's, wie sie mag und kann. Was kümmert's und? Wo aber hast du diese Tage gesteck? Und wo besindest du dich in diesem Augenblick? Du starrst ja auf die russische Bistenkarte, als wäre dein Geist plöslich nach Sibirien verzaubert!

Es ist Nichts! stotterte Felix, indem er die Karte wieder hinlegte. (Er hatte den Namen des Hotels darauf gelesen; es war zufällig dasselbe, in welchem Frene wohnte.) "Gräsin Nelida F—" — ich versichere dich, der Name ist mir ganz unbekannt. Wirst du heut Abend hingehen?

Bielleicht — wenn Nichts dazwischen tommt. Es ist mir jett fehr gleichgültig, unter was für Menschen ich mich herum-

treibe, seitdem ich -

Er stodte. Sein Ange flog nnwillfürlich nach ber kleinen Statuette. Dann, nach einer Pause: Höre, sagte er, es ist allerlei vorgefallen, seitbem wir uns nicht gesehen haben. Merkst bu gar keine Beränderung an mir? Ich bächte, ich mußte mich um zehn Jahre verstüngt haben.

Felix fah ihn forschend an.

Das könnte Niemand froher machen, als mich, alter Dädalus. Da wir doch einmal darauf zu reden kommen: es hat mich einiger Maßen bedrückt, daß ich — grad heraus — einen Anderen in dir fand, als ich vor zehn Jahren verlassen hatte. Ich dachte immer, ich sei am Ende schuld daran, daß du mir verschlossen und fremder warst, als damals. Wenn du nun wieder der Alte geworden wärst — aber darf ich nicht wissen, wie das gekommen ist?

Noch nicht! erwiederte der Bilbhauer, indem er die Hand, die Felix ihm entgegenstreckte, lebhaft ergriff und mit sichtbarer Bewegung drückte. Ich habe noch nicht die Erlaubniß dazu, so sehr mir selbst das Geheimniß auf der Seele brennt. Aber vertraue mir nur, Liebster, es wird nun Alles gut. Ich sage dir, es geschehen noch Wunder und Zeichen; ein dürrer Zaunspfahl schlägt aus und kriegt grüne Triebe und weiße Blüten. Der Winter war ein bischen lang, kein Wunder, daß auch dich hier gefröskelt hat.

Ein Rlopfen an ber Thur unterbrach ihn. Sie hörten bie Stimme bes Schlachtenmalers braugen, ber lebhaft ein-

gelaffen zu werden verlangte.

Jansen zog den Riegel zurud, den er im Unmuth gleich hinter dem Aesthetiker vorgeschoben hatte, und ließ Rosenbusch herein.

Run? rief er den Freunden entgegen. Bas fagt benn ibr zu dieser himmlischen Erscheinung? Hat fie es nicht auch euch angethan? Gin Götterweib, bei meinem Leben! Bie fie mit jedem Wort den Nagel auf den Ropf trifft, einem die gebeimften Intentionen aus ber Bruft herausholt, bag man nur so Mund und Nase aufsperren und immer bloß nicken und Ja sagen kann! Nicht ein Pferdehuf auf meiner Lützener Schlacht, für den sie nicht das tiefste Berftandnig hatte, und wenn sie langer in München bliebe, fagte fie, wurde fie mich oft besuchen, um mich arbeiten zu seben. Ich sei auf bem einzig richtigen Bege: die Runft fei That, Leibenschaft, Aufregung, ein Kampf auf Leben und Tod, und fo Sachen mehr, die mir geradezu vom Munde weggestohlen waren. Ein teufelsmäßig gescheidtes Weib, und auch ihr Reisegefährte scheint ein famoser Renner zu sein! Ihr seid natürlich auch zu der musicalischen Soirée heut Abend eingelaben. Ich foll meine Flote mitbringen. Aber ich werde tein Narr sein, mich vor dieser Runft-Semiramis des Nordens und ihrem Generalstab von lauter Birtuofen zu produciten. Was lacht ihr benn?

Wir lachen nur über die schnellen Fortschritte dieser Kunstifreundin in der Erkenntnis dessen, was Noth thut, versette Felix. Hier unten erklärte sie, die wahre Kunst sei Ruhe. Eine Treppe höher war ihr schon Angesichts der Schlacht bei Lügen ein Licht darüber aufgegangen, daß die Kunst nichts Anderes als Kampf und Aufregung sei. Sie haben eine schnelle Bestehrung bewirkt, Rosenbusch. Wenn sie nur auch so dauerhaft ist.

Der Schlachtenmaler schien diesmal für den Humor der Sache verschlossen zu sein. Gleichviel, sagte er, ich din verteuselt begierig, diese Bekanntschaft fortzuseten. Warum soll ein geistreiches Frauenzimmer nicht vielseitig sein? Heut Abend um Acht also. Ich werde Sie abholen, Baron. Schade, daß ich mir gerade sett Haar und Bart geschoren habe! Ich hätte ihr am Ende doch mehr imponirt mit meiner früheren romantischen Hauptumlodung, als in diesem philisterhaften Kahlmäuser-Aufzug. Indessen, wenn der Geist nur ungestutzt und ungeschoren ist! — und auf alle Fälle wird mein Sammtwamms mich herausreißen.

## Achtes Rapitel.

Bunktlich um acht Uhr trat Rosenbusch in Felix' Rimmer. Er war in großer Gala, wie er nur bei außerordentlichen Gelegenheiten erschien. Zwar spielten in ben Falten feines veilchenblauen Sammtrocks die malerischen Lichter, die auf ein höheres Alter des Stoffes deuten; wer aber wußte, daß dies Gewand aus der urfundlich beglaubigten Staatsrobe einer historischen Grafin Tilly geschnitten mar, betrachtete es mit Ehrfurcht, zumal es seinem jetigen rothwangigen Besitzer portrefflich zu Gesichte stand. Um den Hals hatte er ein untablig weiß gewaschenes Battistüchlein in einen zierlichen Knoten geschlungen; die weiße Weste war allerbings ein wenig vergilbt, das schwarze Beinkleid hie und da etwas blant geworden. Wie er aber jest, ben hohen, alterthümlichen Cylinder unter dem Urm und ein Baar noch leidlich weiße Glace-Bandschuhe in ber Sand schwenkend, mit leichtem Schritt bei bem Freunde eintrat, machte er im Ganzen doch eine fo erfreuliche Figur, daß Felix fich veranlagt fühlte, ihm etwas Schmeichelhaftes über seine Toilette zu sagen.

Man muß auf Standesehre halten und der Welt beweisen, daß der Schneider vom Künstler lernen follte, nicht umgekehrt! versette der Maler mit feierlichem Ernft, indem er vor den Spiegel trat und fich bemühte, feinen gestutten haaren einen freieren Schwung zu geben. Sie freilich, fuhr er fort, Sie haben ben Baron überhaupt noch nicht ganz ausgezogen. Glauben Sie mir, Rleider nachen mahrhaftig Leute. Man ift in hemdsärmeln ober in ber Bloufe ein gang anderer Rerl, als in fo einem verschnipfelten eleganten Affenjadchen nach der neuesten Mode. Spielen wir nicht alle eine Rolle, so viel wir da find? Nun fragen Sie Elfinger, ob der eigentliche Beift der Rolle nicht erst mit dem Costum über ben Mimen tommt. Ich gum Grempel - in einem Rod, den Sing und Rung tragen konnte, fühle ich mich so verhinzt und verkunzt, daß ich keinen Binsel in die Sand nehmen mochte. Dagegen fo - felbft in großer Toilette - sage ich mein anch' io so munter wie weit größere Leute. Aber Sie rühren sich ja nicht vom Fleck. Wollen wir

durch Spätkommen imponiren?

Felix hatte Beit gehabt, wieder in feine melancholische Stimmung zu versinken. Er außerte, daß er unerfreuliche Nachrichten von Saus befommen habe und nicht bagu aufgelegt fei, unter Menschen zu geben. Rosenbusch moge ihn entschuldigen, auch sei es ja ber Gräfin nicht um einen namenlosen Anfanger au thun —

Wie? rief der Schlachtenmaler, Sie wollen mich allein in den Zaubergarten dieser Armida geben laffen, während ich darauf rechnete, im Fall ber Noth von Ihnen gerettet zu werden? Jansen tommt ohnedies spat, wenn er fich überhaupt bagu entschließt. Rein, Bester, Sie wissen, ich verbrauche auf ber Leinwand so unerhört viel Courage, daß mir im Salon nicht mehr viel bavon übrig bleibt. Darum - Ruden an Ruden, Schulter an Schulter mit einem Freunde und Waffenbruder, oder ich verfrieche mich dort in den ersten besten Cellotaften und mache dem

Baradiese Schande.

Er trieb den halb lachenden, halb widerstrebenden Felix an, gleichfalls Toilette zu machen, und zog ihn dann mit fort, hielt ihn aber auch auf der Straße so fest am Arm, als ob er immer noch fürchte, er möchte ihm entspringen. Es war Felix im Grunde lieb, daß ihm Gewalt angethan murbe. Er schämte fich heimlich seiner Furcht, das Haus zu betreten, das feine alte Geliebte beherbergte, selbst an einem Tage, wo sie abwesend war. Run fiel die Betlemmung, die ihn feit der Entdedung ihres Hierseins befangen hatte, in der Gesellschaft bes munteren Gefährten von ihm ab, und die Erzählung von dessen jungsten Abenteuern als abgewiesener Freier und glücklich Liebender versette ihn vollends in die heiterste Stimmung. Er neckte den Maler damit, daß sein flatterhaftes Herz, statt wie ein gebranntes Kind das Feuer zu scheuen, nun wieder an dieser neuen Flamme sich versengen wolle, was Rosenbusch mit einem stillen Seufzer binnahm.

Im Grunde, sagte er, ist so eine Gräfin nicht die Gefährlichste. Daß man ihr gegenüber gewisse Grenzen respectirt, wenn man ein armer Tropf von Runstmaler ift und selbst von einem Handschuhmachermeister sich Sottisen gefallen lassen muß, das steht sest. Wenn dagegen so ein Teuselsweib wirklich die Marotte kriegen sollte, Unsereinen etwa zu entsühren, nach Italien oder Sibirien — nun, so wird sie wissen, was sie thut, und wir können's einstweilen gehen lassen, wie's Gott gefällt.

Unter solchen Reden hatten sie das Hotel erreicht, in besser erstem Stod eine Reihe erleuchteter Fenster ihnen schon von sern ankündigte, wo die Selbstherrscherin aller Künste ihren Hof hielt. Felix drückte den Hut tieser in die Stirn und sprang so hastig die Treppen hinauf, daß Rosenbusch athemlos hinter ihm zurückblieb. Sie sind ein wunderbarer Mensch; rief er lachend, als er ihn oben einholte. Erst kostet es Künste, Sie soszueisen, und dann können Sie nicht früh genug ankommen.

Felix blieb ihm die Antwort schuldig, denn eben öffnete ein Bedienter die Flügelthür, und fle traten in einen geräumigen Salon, wo die letzten Tone eines Chopin'schen Nocturne verklangen, mit welchem die Wirthin selbst die Soirée eröffnet hatte.

Eine ziemlich bunte und zahlreiche Gesellschaft umbrängte ben Flügel, meist jüngere Leute mit langen Haaren und blassen Butunftsgesichtern, dazwischen einige Diplomaten, Offiziere, Journalisten und Leute ohne anderes Metier, als das eine, alle Welt zu kennen und überall eingeführt zu sein. Der Professor Aesthetit ging mit einer Art von Hausherren-Freundlichseit auf die neu Eintretenden zu und schüttelte ihnen die Hand. Er trug einen altmodischen blauen Frad mit goldenen Anöpsen, eine gelbe Piqueweste und weiße Sommerbeinkleider, dazu eine steise schwarze Cravatte, die ihn nöthigte, das Kinn beständig hoch zu halten. Stephanopulos tauchte aus dem Gewühl des enthussassischen Hosspflaates auf, um die Freunde, gleichsalls wie wenn er intim zum Hause gehörte, zu bewilltommnen. Nun aber theilte sich der dichte Kreis, und die Gräsin selbst schwebte bei beiden neuen Gästen entgegen.

Sie hatte eine Toilette gemacht, die ihr vortrefflich ftand, ein leichtes dunkles Tülkkeid, das ihre immer noch jugendlichen Schultern frei ließ, einen venetianischen Spitzenschleier scheindar nachlässig über das Haupt geworfen und an der einen Seite mit einer frischen dunkelrothen Rose aufgestedt. Auch schien das

matte Blaß ihrer Wangen in dem warmen Kerzenlicht blühender, und die scharfen klugen Augen und weißen Bahne blitten um die Wette.

Schon! baf Sie Wort halten! rief fie ben jungen Mannern zu, Jedem eine ihrer weichen kleinen Hände entgegenstreckend. Ich boffe, auch Ihr genialer Freund und Meister wird endlich noch den Weg hieher finden, und es soll Ihr Schade nicht sein. Ich habe Sie zwar barauf vorbereitet, daß Sie mit Dem vorlieb nehmen müßten, was sich durch das Ohr genießen läßt. Inbeffen, ganz leer sollen Ihre Augen nicht ausgehen. Kommen

Sie! Ich will Ihnen etwas Schönes zeigen.

Sie nahm Felix' Arm und lentte ihn, lebhaft fortplaudernd, nach bem anderen Ende bes Salons. In ber Ede auf einem halbrunden Sopha sagen einige Mütter und Ehrendamen, auf ben Kauteuils baneben etwa ein halb Dutend jungerer weiblicher Wefen, fammtlich ber Buhne ober ber Musitschule angehörig, in eifrigem Gespräch mit jungen Musitern über die neueste Oper und bas lette Concert. Gin wenig abseits von Diesen fah man eine Gruppe älterer Berren, um eine schlante junge Geftalt geschaart, die neben einem Blumentischen fag und ziemlich abwesenden Geistes den Auseinandersetzungen eines weißhaarigen kleinen Mannes über die Matthäus=Bassion zu lauschen schien. Sie hatte ben Ruden nach jener Seite gewendet, von der die Gräfin mit Felix sich näherte. Als sie jest die Stimme ber Hausfrau vernahm, brebte fie fich mit ruhiger Haltung um.

Erlauben Sie mir, ma toute belle, Ihnen Baron Felix von Beiblingen und Herrn Rosenbusch vorzustellen, sagte die Gräfin. Die Herren, liebe Frene, find Künstler, Herr Rosenbusch Maler und Musiter. Sie haben doch Ihre Alote mit-

aebracht?

Der Maler erschöpfte sich in Berficherungen seiner Unfähigkeit, vor anderen als seinen eigenen Ohren seine Naturlaute, wie er fie nannte, zum Beften zu geben; die Grafin aber hatte

sich schon wieder zu Kelix gewandt.

habe ich zu viel gesagt? flufterte fie, laut genug, bag bas Fraulein es horen tonnte. Ift fie nicht reizend? Aber Ihr Berftummen fagt genug. Glüdliche Jugend! Es giebt für

Frauenohren keine süßere Musik, als dies Berstummen, wenn man selbst die Ursache davon ist. Ich überlasse Sie diesem Rauber; bonne chance!

Sie berührte seinen Arm leise mit ihrem schwarzen Fächer, nidte bem schönen Mabchen schalfhaft zu und verschwand wieder

unter dem Schwarm am Flügel.

Der alte herr, ein Mufikliebhaber ber ftrengen Observang, ben die Gräfin für die neue Richtung zu bekehren hoffte, hatte fich bei ber Unnäherung ber jungen Manner gurudgezogen. Rosenbusch benutzte den Augenblick, um so zierlich als möglich seine Berbeugung zu machen und mit der Frage, wie es dem gnädigen Fräulein in München gefalle, die Unterhaltung zu eröffnen. Als er sich dann umsah, um auch Felix das Wort zu laffen, war diefer zu feinem bochften Erstaunen in eine Fensternische zurüdgetreten, aus ber er nach wenigen Augenbliden völlig Bas Teufel ift in unsern Junter gefahren! bachte perschwand. Rosenbusch. Es schien ihm gegen alle Lebensart, einer so reizenden jungen Dame ohne Beiteres den Ruden zu tehren. Indessen nahm er sich vor, die gunftige Gelegenheit zu benuten und sich selbst in desto besserem Lichte zu zeigen, da ihm das Fraulein ausnehmend gefiel.

Sie war sehr einsach gekleibet, was sie freilich unter ben Anderen in ihren seidenen Fähnchen und dürstigem Schmuck nur noch vortheilhafter auszeichnete. Der Ausslug, der mehrere Tage dauern sollte, hatte abgekürzt werden müssen, da die alte Gräfin eine heftige Migräne anwandelte, und kaum nach Haus zurückgekehrt, war Irene von ihrer Hausgenossin in Beschlag genommen worden für diese, wie sie sagte, völlig improvisitrte Soirée, sür die man keine besondere Toilette zu machen brauche. Der Oheim hatte sich in einen Herrenclub gestüchtet. Es war unmöglich,

fich ber Ginladung zu entziehen.

Auch war es ihr im Grunde gleichgültig, unter welchen Menschen sie sich bewegte. Was gingen sie alle fremden Gesichter an, seit ihr der Nächste ein Fremder geworden war? Und daß sie Dem hier wieder begegnen sollte, nicht die leiseste Ahnung hatte sie darauf vorbereitet.

Nun ftand er ihr plötlich gegenüber, und ber einzige Blid,

ber zwischen ihnen getauscht murbe, ließ fie erkennen, daß er

nicht minder ahnungslos vor fie bin getreten mar.

Ein Biolin-Concert, das Rosenbusch zu seinem Aerger in einer eben begonnenen begeisterten Schilberung der Sommerfrische im bayrischen Gebirge unterbrach, gab ihr Zeit, ihre Gedanken zu sammeln, wenigstens ihre Fassung so weit wiederzugewinnen, daß sich die gewaltsame Erregung ihres Innern nicht nach außen verrieth. Aber was nun werden, was sie beginnen sollte, war ihr, als die letzten Geigenklänge verrauschten, noch nicht klarer geworden, als in der ersten Minute.

Mein Freund, der Baron, ist plötslich verschwunden, sing Rosenbusch jetzt wieder an. Sie müssen eine curiose Vorstellung von ihm bekommen haben, mein gnädigstes Fräulein, denn er hat wahrhaftig vor Ihnen gestanden, wie ein gemalter Türke, wie man hier in München sagt. Ich will mir den Kopf abbeisen, wenn ich verstehe, warum er auf einmal ein solcher Stod geworden ist. Er ist sonst ein teuselsmäßig slotter Kamerad

und gegen Damen burchaus nicht blobe.

Er ift — Ihr Freund? fragte sie tonlos.

Wir kennen uns erst seit ein paar Wochen, und Sie wissen, eh man nicht einen Scheffel Salz mit einem Menschen gegessen hat — Einstweilen glaube ich ihn mehr zu schätzen, als er meine Beniakeit.

Ihr Freund -- ist auch Künstler?

Allerdings, gnädigstes Fräulein. Er fröhnt der Bilbhauertunst bei seinem alten Duzbruder, dem berühmten Jansen. Wie er plötzlich dazu gesommen ist, weiß Niemand. Finden Sie nicht auch, daß er mehr wie ein Cavalier aussteht? Jedenfalls hat er so was Romantisches, Interessantes, Lord-Byronmäßiges, daß es mich nicht wundern würde, wenn er ungeheures Glück bei den Weibern hätte — ich bitte um Verzeihung, wenn ich mich vielleicht unpassend ausdrücke —

Er wurde roth und zupfte an seinen Manchetten. Sie schien an seinem nachbrudlichen Stil teinen Anftog zu nehmen,

sondern fragte nur wieder im gleichgültigsten Ton:

Sie glauben, daß er fein Talent hat?

Die viel Talent er hat, ift bis jest nur Gott befannt,

erwiederte ber Freund treubergig. Aber bas steht fest, bak überhaupt ein riefiger Muth und eine teufelsmäßige Ausbauer dazu gehört, wenn einer heutzutage es gerade mit der Bildhauerei ristiren will. Sie glauben nicht, gnädiges Fraulein, wie fcmer gerade hier die Mittel zu erlangen find, durch die man zu ben Quellen steigt, — bei unfrer bis an den Hals zugeknöpften Civilifation und unfern fchneidermäßigen Borurtheilen. Die Reiten, wo drei Göttinnen es nicht unschicklich fanden, sich von einem Ziegen hütenden Konigssohn ein Atteft über ihre Schonheit zu holen — ich bitte tausendmal um Entschuldigung ich werde aber immer warm, wenn ich an unfere fchnoben Kunstzustände denke, und schwatze dann beraus, was mir gerade auf die Zunge kommt. So viel ist gewiß: wenn mein Freund sich blog durch die Liebe zur Schönheit hat verleiten lassen, Rünftler zu werden, statt auf feinen Gütern zu leben, fo findet er auch in München schwerlich feine Rechnung. Es giebt amar gang reizende Mädel bier: - fo auf ber Strafe, wenn man fie in ihrem koketten Aufzug mit Chignon und Hütchen vorbeischwänzeln sieht, möchte man zuweilen des Teufels werden por Bergnügen. Aber wenn man's hernach bei Lichte besieht -

Das Fräulein schien plöglich brüben, wo die Musitschülerinnen saßen, etwas Dringendes zu thun zu haben. Sie erhob sich rasch, neigte sich kühl gegen den verduteten Künstler und ging auf eine der jungen Damen zu, mit der Frage, ob

fie es auch fo beig fande.

Rosenbusch sah ihr mit offenem Munde nach. Es dämmerte in seinem arglosen Kopf eine Ahnung, daß seine Unterhaltung der jungen Dame doch vielleicht zu frei und ungebunden vorgekommen sein möchte. Er begriff das nicht und schob es auf die norddeutsche Erziehung. Aehnliches hatte er auf Bällen mit seinen Landsmänninnen ganz gemüthlich verhandelt, ohne sonderlichen Anstoß zu erregen. Nun schlich er nachdenklich von dem Blumentisch weg, während eben ein angehender Birtuos ein Bach'sches Präludium auf dem Flügel vorzutragen begann. Sacht an den Wänden hingleitend, gelangte er unangesochten in das Nebenzimmer, das dämmerig beleuchtet und etwas kühler war. Eine Kammerjungser der Gräfin hatte hier den Thee

gemacht. Der nationale Samovar fummte noch auf dem Tischchen und begleitete heimlich das Spiel. An dem Thürpfosten aber, den Blid durch alles Gewähl sest hindurchbohrend auf

einen einzigen Bunft, fand Felir.

Er suhr zusammen, als die Hand des Schlachtenmalers ihm jetzt sacht die Schulter berührte, und runzelte abwehrend die Stirn. Rosenbusch dachte, er wolle im Zuhören nicht gestört sein, und verhielt sich mäuschenstill, so lange das Brälndium dauerte. Er selbst liebte Bach nicht. Er sei ihm zu massio, pslegte er zu sagen, zu cyslopisch. Er zog das Schmachtende oder Lustige vor. Also benutzte er die Zeit, sich in dem Zimmer umzusehen, und erstannte sehr, als er auf einer Stasselei neben dem Fenster, noch immer hinlänglich belenchtet, um die Aufmerksamleit auf sich zu ziehen, senen Carton der Braut von Korinth entdecke, mit welchem Stephanopulos im Paradiese so wenig Ehre eingelegt hatte. Die verbrannte Ecke war noch nicht wieder ausgebessert, und so machte das wunderliche Wert mitten in dieser eleganten Umgebung einen noch wüsteren Eindruck.

Wie tam es hieher? Wer tonnte es der Gräfin gebracht haben? Sollte der junge Sünder selbst die Hand dazu geboten haben? Sein Name stand in der anderen Ede, die das Feuer verschont hatte. Möglich, daß jene ehrliche Finderin, die Rosenbusch Nachts im Paradiesgarten in slagranti ertappt, dem Künstler es zurückgebracht, daß die Gräfin es in seinem Atelier gesehen und es pitant gefunden hatte, eine Zeichnung dei sich auszustellen, die von den männlichen Krititern wegen ihrer Schleierlossgleit verdammt worden war. O diese Gräfinnen —!

Stand nicht auch die Thür zu einem dritten Zimmer offen, welches boch tein geringeres Heiligthum war, als das Schlafzimmer der Dame des Haufes? Eine Hängelampe brannte darin, deren Licht sich durch ein röthliches Glas ergoß und alle Geräthschaften, vor Allem das mit gestidtem Musselin verhangene Bett, traumhaft beleuchtete. Neben dem Bett in einem Lehnsesseller ruhte eine weibliche Gestalt, undeweglich, so daß man sie von draußen taum gewahr wurde. Rosenbusch aber, der heute überhaupt seinen leden Tag hatte, war schon einige Schritte

weit in das Allerheiligste eingedrungen, als er plötzlich zwei durchdringende Augen auf sich gerichtet sah. Es war ihm nicht anders, als wenn er im Tunkeln dem glimmenden Blid einer Kate begegnet wäre. Berwirrt eine Entschuldigung stammelnd, verneigte er sich gegen die stumme und regungslose Unbekannte und trat eilig den Rückzug in das Borzimmer an.

Das Spiel war inzwischen zu Ende gekommen, im Salon summte und schwirrte es wieder in allen Zungen und Tonarten durcheinander, aber immer noch stand Felix, wie wenn rings um ihn her Keiner seine Sprache zu sprechen wüßte, einsam und unzugänglich an den Thurpfosten ge-

lebnt.

Sie find nicht sehr galant ausgelegt, hörte er jett die muntere Stimme des Schlachtenmalers. Oder war es bloß, um mich nicht auszustechen, daß Sie sich mit dem famosen Fräulein nicht weiter eingelassen haben? Wenn Sie sie näher angesehen hätten, wären Sie kaum dieser für meine Wenigkeit einigermaßen beleidigenden Großmuth fähig gewesen. Ein ganz herrliches Kind, sag' ich Ihnen, hächst apart, geistreich, liebenswürdig, und ohne mir zu schmeicheln, glaub' ich ihr von der Münchener Künstlerschaft keine schlechte Meinung beigebracht zu haben. Wenn ich nicht bereits so fest engagirt wäre — Aber haben Sie denn schon gesehen, was da auf der Staffelei steht? Dieser Stephanopulos! Und wie er da drüben, halb auf den Flügel hingeräkelt, immer nur der Gräsin mit den Augen folgt und ein Sesicht dazu macht, wie ein Ecce Homo vom Verge Athos! Verteuselter Geselle!

Hat fie nach mir gefragt? brach Felix plöplich aus feiner

Berfuntenheit heraus.

Er fuhr sich mit ber Hand über die Stirn, auf der ein kalter Schweiß stand, und athmete tief auf. Eben war Frene's schlanke Gestalt, nach einem lebhaften Bersuch der Gräfin, sie zurückzuhalten, aus dem Salon entschlüpft.

Nach Ihnen gefragt? wiederholte der Maler. Bersteht sich. So ein stummer Cavalier, der dann in die Bersentung verschwindet, muß ein Mädel wohl neugierig machen.

Und mas — mas haben Sie von mir gesagt?

Ich habe Sie so gut wie möglich entschuldigt; Sie wären sonst mit Frauenzimmern viel galanter.

Ich bante Ihnen. Sie find fehr gutig, Rosenbusch, in ber

That! Und fie - was hat fie barauf -

Nun, was man so sagt. Beleidigt schien sie durchaus nicht zu sein. Sie mochte wohl denken, daß ihre Schönheit Sie ein dischen verblüfft hätte; das nimmt Keine übel. Lehren Sie mich die Weiber kennen! Und dann habe ich ihr von der bilbenden Kunst — aber da kommt wahrhaftig Jansen. Dem will ich doch guten Abend sagen.

## Menntes Rapitel.

Es war spät, als Jansen kam. Er hatte ben Abend wie gewöhnlich bei Julien zugebracht und dann Angelica nach Hause begleitet, die sich jedesmal von Neuem darüber beklagte, daß sie gezwungen werde, zwei Liebesleuten Zwang anzuthun. Julie aber bestand darauf, während dieses Probejahrs von ihr "bemuttert" zu werden, und so ergab sie sich darein und wußte sich so klug zu betragen, daß gerade ihre Gegenwart diesen glücklichen Stunden einen eigenen Reiz gedämpster Leidenschaftlichteit gab. Der Nachglanz davon lag noch auf Jansen's Gesticht, als er in den Salon eintrat. Es entstand eine plötzliche Stüle; Alle sahen auf ihn, der Niemand so recht zu sehen schien, außer der Hausfrau, die er mit einem Händedruck begrüßte. Sie empfing ihn mit ausgesuchter Liebenswürdigkeit, nahm ihn sofort für sich allein in Beschlag und strafte ihn für seine Berspätung nur mit einer Anspielung auf ältere und bessente, denen sie natürlich nachstehen müsse.

Läugnen Sie es nur nicht, sagte fie lächelnd: es hat Sie einen hervischen Entschluß gekostet, sich überhaupt loszureißen. Freilich pflegt es einem Manne nicht im Geringsten schwer zu werden, eine Frau zu verlassen, um zu einer anderen zu geben; wenn er aber eine Schönheit im Stich laffen muß, um einer alten Frau ein bischen ben hof zu machen, tann man ihm bas

Opfer nicht boch genug anrechnen.

Sie irren, Gräfin, erwiederte er heiter. Nicht von Einer habe ich mich losreißen müssen, sondern von Zweien, zwei ältlichen Mädchen, wie sie selbst sich zu nennen pflegen, mit eben so wenig Mecht und eben so wenig im Ernst, wie Sie, gnädige Gräfin, sich zu den alten Frauen rechnen. Aber wenn es mich auch wirklich ein Opfer gekostet hätte, Sie hätten es um mich verdient. Ich weiß, wie undankbar ich mich im vorigen Jahre gegen Sie benommen habe. Und Sie haben mir's nicht nachgetragen.

Es giebt leider Menschen, denen man nichts übel nehmen kann. Ils le savent, et ils en abusent. Aber was ist

bas? ---

Sie hielt plötlich inne. Ihr schafes Auge hatte bemerkt, baß drüben am andern Ende des Salons einer der jungen Damen unwohl geworden war und die älteren sich um sie bemühten. Sie war im Nu an ihrer Seite und ordnete leise und sicher das Nöthige an. Das ohnmächtige Mädchen wurde ins Schlaszimmer getragen und kam dort bald wieder zu sich. Als die Gräfin zurückehrte, sagte sie im Borbeigehen zu Jansen: Das arme Kind! Neun Stunden täglich üben und dabei nichts zu effen. Was giedt es für Existenzen! — Dann zu den Uedrigen: Es geht dem Fräulein schon besser. Nur die übermäßige Hitze war Schuld daran. Vielleicht, wenn wir die Gasslammen ein Weilchen auslöschen, würde die Temperatur erträglicher werden.

Einige junge Leute beeilten sich, diesen Wint zu vollziehen. Als der Lüster ausgelöscht war, gaben nur die Lichter am Flügel und eine Lampe auf dem Kaminstims ein gedämpstes Licht, so daß der klare Nachthimmel mit Mond und Sternen zu den weit offenen Fenstern hereinschimmern konnte. In diesem Zwielicht schien es Allen erst recht heimlich und wohl zu werden. Eine junge Person, die man bisher vergebens bestürmt hatte zu singen, fand jest den Muth dazu, und ihr sanster, seelenvoller Alt klang ergreisend durch die lautlose Stille. Jansen hatte fich im Nebengimmer in eine Sophaece gesett; es that ibm wohl, hier in ber Dammerung mit halbgeschloffenen Augen bas Schattenspiel an fich vorüberhuschen zu laffen, die weichen Tone in fich einzufaugen und babei an fein Blud zu benten. sprach mit Niemand. Rosenbusch hatte sich ihm gleich Anfangs genähert, da er aber nur einfilbige Antworten erhielt, sich wieder zurückgezogen. Felix war ohne Abschied verschwunden; er ertrug es nicht länger, feiner Stimmung Bewalt anthun gu muffen. Nun wurde es im Salon immer lebhafter, phantaftijchaufgeregter und luftiger. An den Bortrag eines vollständigen Musitstud's bachte Riemand mehr. Das Inftrument diente nur noch bazu, bei bem bunten Gefprach biefe ober jene Behauptung zu illustriren; hier murben ein paar Accorde angeschlagen, bort trällerte eine beisere Componistenstimme eine Melodie, um irgend einen Sat zu erläutern; Die Jüngeren hatten fich in kleine Gruppen abgesondert und schienen auch wohl andere als Runftgespräche zu führen. Dazwischen borte man von Beit zu Beit bie bobe, bunne Stimme bes Professors, ber fich immer neue Opfer für seine Beredsamteit suchte und bald Diesen bald Jenen am Fradknopf festhielt. Diese geistige Anstrengung erschöpfte ihn um so weniger, als er von den Erfrischungen, die herumgereicht wurden, eine unglaubliche Menge zu sich nahm. Nachdem er einen ganzen Korb mit Theekuchen geleert hatte, hielt er fich beharrlich an bas Gis, und zulett, ba gegen Mitternacht Champagner gebracht wurde, nahm er dem Rellner sofort eine volle Flasche aus ber Sand und stellte fie neben sein Glas auf das Pfeilertischen. Dabei ftreifte ibn ein kalter, fast geringschätiger Blid ber Grafin, und ihre Lippen rumpften fich ein wenig. Diefer Ausbruck verschönerte ihr Gesicht seltsam. Auch gab ihr das Halblicht, das jest im Gemach herrschte, einen geheimnisvollen Reig; fie fah um Bieles junger aus, und ihre Augen warfen Funken, die wohl noch zu zünden vermochten. Stephanopulos verschlang fie mit feinen Bliden und fuchte beftandig einen Unlag, fich ihr zu nähern. Gie aber ging immer an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten; und auch zu Janfen fette fle sich nicht wieder. Es war deutlich zu erkennen, daß ein Bedante fie beschäftigte und von ben Wegenwärtigen abzog.

Als es Mitternacht schlug, verflummten zufällig alle Gespräche einen Augenblid. Der Aesthetifer trat mit bem gefüllten

Blase in die Mitte des Saales und sagte:

Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir, ein Hoch auszubringen auf die erlauchte Herrin, in deren Namen wir hier versammelt sind. Ich meine damit nicht die huldvolle und von uns Allen innig verehrte Frau, deren Gäste wir sind. Ich habe sie zu oft geseiert, um dies Borrecht eines alten Hausfreundes nicht auch einmal Jüngeren abzutreten. Mein Hoch gilt einer noch Höheren: der erhabenen Tonkunst, der Kunst aller Künste, deren Oberherrschaft mehr und mehr von ihren Schwestern anerkannt und neidlos geseiert wird. Sie, die gewaltigste von allen Mächten, welche die Welt bewegen, die dreimal herrsche und heilige Musit — sie lebe, blühe und herrsche bis ans Ende der Tage!

Ein begeisterter Lärm folgte auf biese Worte, und das Mingen der Gläser und der Zuruf der verschiedenen Stimmen wurden noch übertönt durch einen stürmischen Tusch, den ein junger Virtuos auf dem Flügel improvisitete. Der Professor, der sein Glas auf Einen Zug geleert und sofort wieder gefüllt hatte, trat jett mit befriedigtem Lächeln in das Cabinet, wo Jansen saß, das halbvolle Glas, an dem er kaum genippt hatte, gedankenvoll in der Hand haltend, als ob er die aufsteigenden Verlen darin zu zählen hätte.

Mein werther Meister, hörte er neben fich sagen, wir

haben noch nicht mit einander angestoßen.

Er fah ruhig zu bem Sprechenden auf.

Liegt Ihnen sehr viel baran, Herr Professor, Ihren Antrag gerabe mit Ginstimmigkeit burchzubringen?

Meinen Antrag?

Ich meine, Ihre Erhöhung ber Musit über alle anderen Künste. Wenn es nur eine hösliche Phrase war, auf den Beifall der Musiter und Musitsreunde berechnet, die hier in der Mehrzahl sind, so habe ich nichts dagegen. Es ist ja immer zweckmäßig, mit den Wölsen zu heulen. Falls Sie aber Ihre wirkliche Meinung vorgebracht haben und mich nun unter vier Augen aufs Gewissen, ob ich sie theile, — so erlauben Debte, XIII.

Sie mir, mein Glas stillschweigend zurückzuziehen und, wenn ich

es austrinke, mir bas Meinige babei zu benten.

Thun Sie was Sie nicht laffen können, Carissimo! erwiederte der Professor mit überlegenem Ropfnicken. Ich weiß ja, daß Sie andere Götter verehren, und schätze Sie nur um so mehr, weil Sie den wahren Künftlermuth besitzen, einfeitig zu sein. Auf Ihr Wohl!

Jansen hielt sein Glas unbeweglich fest und schien burchaus nicht geneigt, es dem Glase des Brofessors zu nähern.

Es thut mir herzlich leib, in Ihrer Werthschung verlieren zu muffen, sagte er; aber ich bin in der That nicht ganz so einseitig, wie Sie glauben. Ich liebe nicht bloß die Musik, sie ist mir sogar ein Lebensbedurfniß, und wenn ich sie längere Beit entbehre, ist meiner armen Seele so wenig wohl dabei, wie meinem Körper, wenn der sich einmal eine Beitlang ohne Bad behelsen muß.

Gin fonderbarer Bergleich!

Und doch vielleicht zutreffender, als es auf den erften Blid scheinen mag. Nicht wahr, auch ein Bad regt an und auf, es beruhigt ober belebt das Blut, es spült den Staub des Berteltags von den Gliedern und beschwichtigt allerlei Schmerzen. Aber es stillt weder Hunger noch Durft, und wer zu häufig badet, fühlt seine Nervenkraft erschlaffen, sein Blut überreizt, seine Organe in eine wolluftige Dumpfheit herabgestimmt. es nun nicht ähnlich so mit der Musik? Bielleicht hat man es nur ihr zu danken, wenn die Menschen ihre Bestialität nach und nach verloren haben und gottähnlicher geworden find. Das aber steht nicht minder fest, daß Menschen, die nun diesen Genuß übertreiben, nach und nach in ein pflanzenhaftes Traumleben verfinten, daß zu einer Beit, wo man dabin tame, die Mufit wirklich als die bochfte Runft zu feiern, die bochften Aufgaben ber Menschheit nicht gelös't und bas Mart ber Manner fiech und elend merden murbe.

Ich weiß wohl, suhr er fort, ohne zu bemerken, daß man im Salon nebenan auf das Gespräch aufmerkam geworden war und Gruppen von Zuhörenden sich der Schwelle näherten, ich weiß, dies sind Ketzereien, die man in gewissen Kreisen nicht vorbringen darf, ohne ein bischen gesteinigt zu werden. Auch möchte ich mit einem Musiker nicht barüber ftreiten, ba er taum begreifen wurde, was ich eigentlich meine. Das "in Tonen benten", was diese Kunst mit sich bringt, lös't mit der Reit alles Tefte im Gebirn in eine weiche Maffe auf, und nur die großen, mahrhaft schöpferischen Talente bemahren sich die Fähigteit und Neigung für andere geistige Interessen. Dag die höchsten Meister in einer jeden Runft einander ebenbürtig find, brauch' ich nicht erft zu versichern. Auf die Uebrigen aber paßt mahrhaftig das Wort, das Jemand von den lyrischen Boeten gesagt hat: sie sind wie Sanse, die auf die Leber gemästet find; treffliche Lebern, aber trante Banfe. Wie foll auch das Gleichgewicht ber Beistesträfte erhalten bleiben, wenn Jemand neun Stunden des Tags vor einem Instrument sitt und beständig dieselben Paffagen exercirt? Aber freilich, eine solche Aufopferung ist nur möglich bei einem falschen Begriff vom Werth ber Sache. Und darum würde ich mich hüten, einen Musiker in seinem Fanatismus irre machen zu wollen. Ihnen aber, der Sie Aesthetiter von Brofession find -

Er ließ zufällig feinen Blid nach der Thur schweifen und ftodte ploglich. Jest erft merkte er, vor welchen Buhörern er

gerebet batte.

Der Professor sah seine Ueberraschung und schmunzelte

bosbaft.

Sie reben sich um ben Hals, mein Werthester, sagte er, die Stimme erhebend. Sie könnten eben so gut in einer Moschee behaupten, daß Allah nicht Allah und Mahomet nicht sein Prophet sei, wie unter dieser begeisterten Jugend, daß es etwas Göttlicheres gebe, als die Must, und daß jemals die Hingebung an sie, ihr Dienst, ihr Cultus zu weit getrieben werden könne. Verschanzen Sie sich hinter Ihre Marmorblöde, damit wir auf billige Bedingungen Frieden schließen können. Was würden Sie sagen, wenn Jemand behauptete, wer neun Stunden des Tags den Meißel führe, dem müsse mit der Zeit Hören und Sehen vergehen, dessen geistige Kraft werde zuletzt erstarren und versteinern, und seine Seele so staubig und schmutzig werden, wie die Blouse, in der er seine Steine klopft?

100

Ein einzelnes Bravo wurde aus der Gruppe der zunächst Stehenden laut, — ein Gemurmel der Befriedigung lief durch den Saal.

Man sah die Gräfin, die jetzt erst auf das Zwiegespräch ausmerksam geworden war, lebhaft herantreten, in der Absicht, mit einem einsenkenden Wort die drohende Spannung zu lösen. Aber Jansen hatte sich schon erhoben und stand dem Professor mit der unbefangensten Ruhe gegenüber.

Was ich sagen würde? rief er, laut genug, um von Allen verstanden zu werben. Ich wurde sagen, daß es in jeder Runft Rünftler und Sandwerter giebt, und daß die Letteren fo wenig von dem Gotte miffen, dem fie bienen, wie der Rufter, der die Kirche ausfegt und mit dem Klingelbeutel herumgeht. Nur Eine Runft von allen tennt den Staub der Werkstatt nicht, bat teine Handlanger und Gehülfen, bochstens Pfuscher, die sich Meister dunken; aber felbst biese miffen nichts von blogen seelenmordenden und finnelahmenden Fingerfertigkeiten, und barum ift fie die bochfte und gottlichfte, ber die andern fich neigen, die sie als ihre Herrin und Meisterin verehren sollen. Ihnen, ber Sie Borlefungen über Aefthetit zu halten pflegen, würde ich mich schämen noch ausbrücklich zu sagen, daß ich hier von der Poesie rede, wenn Sie nicht in Ihrem Trinkspruch eine Majestätsbeleidigung gegen diese höchste Muse begangen hatten, die ich nur damit entschuldigen tann, daß Gie fich aus bem Tempel ber mahren Gottheit — in eine Moschee verirrt haben.

Er erhob bei biesen Worten sein Glas, hielt es gegen die Flamme der Lampe und trank es langsam aus. Es war todtenstill geworden; der Prosessor, der etwas gereizt erwiedern zu wollen schien, wurde durch einen bedeutungsvollen Wink der Gräsin zurückgehalten. Sie selbst hatte mit einem eigenthümlich durchdringenden, leuchtenden Blid den Bilbhauer, während er sprach, betrachtet und drohte ihm nur leicht mit dem Finger, als er jetzt auf sie zutrat, wie wenn er sich von ihr verabschieden wollte.

Sie bleiben! flüsterte sie ihm zu. Ich habe noch ein Wort mit Ihnen zu reden.

Dann wandte sie sich zu ben Andern und sind sie ein, sich wieder zu setzen und nicht schon an den Ausbruch zu benken. Aber ihre freundlichsten Worte und Mienen konnten eine gewisse Berstimmung nicht bannen, die sich der Gesellschaft bemächtigt hatte. Niemand war mehr an den Flügel zu bringen; ein Hosmusiter, der noch eine Biolinsonate in petto gehabt, schloß mit absichtlichem Geräusch seinen Geigenkasten und empfahl sich bei der Gräfin, Jansen mit einem vielsagenden Blicke streisend, die Andern solgten seinen Beispiel, und zuletzt trat auch der Prosesson, der seine Niederlage am leichtesten nahm, mit einigen scherzhaften Redensarten gegen seinen Widersacher den Rückzug an. Rosenbusch, der sonst wohl auf Jansen gewartet hätte, hatte dem jungen Fräulein, das vorhin in Ohnmacht gefallen war, seine Ritterdienste angeboten, um sie nach Hause zu bringen.

Der Künstler und die Gräfin standen jett in dem bämmerhaft erhellten Gemach einander allein gegenüber. Bon ber Straße herauf hörte man die Fortgehenden lachen, plaudern

und fingen.

Ich bitt' um gnäbige Straf', meine gnäbige Gräfin! fing Jansen lächelnd an. Sie haben mich doch nur zurückhalten, um mir die Buße ohne Zeugen aufzuerlegen. Ich danke Ihnen für diese freundliche Hücksicht, — obwohl ich, ehrlich gestanden, wenn es einmal den Kopf kosten soll, mehr für Deffentlichteit der Hinrichtungen bin.

Sie find ein sehr, sehr boser Mensch, versetzte fie, vor sich hin nidend, wie wenn es ihr tieser Ernst mit dieser Aeußerung wäre. Sie sürchten weber Gott noch die Menschen, am wenigsten, was Manchem das Furchtbarste scheint, den Born einer Frau. Und darum wird es mir nicht gelingen, Sie für Ihre Sünden zu bestrafen, wie Sie es verdient hätten.

Nein, sagte er, ich unterwerse mich freiwillig jeder Buße, die Sie mir auferlegen. Wenn ich dadurch nur von meinem alten Fehler befreit werden könnte, laut zu benken, ohne mich

erst umzusehen, wer etwa zuhört.

Sie ging mit übereinandergelegten Armen im Zimmer auf und ab und sah nachbenklich por sich hin.

Wozu ums verstellen? sagte sie nach einer Pause. Der gedankenlose Hause ist es nicht werth, die paar Alugen täuschen wir doch nicht. Lassen wir die Masken salken, lieber Freund! Ich benke genau wie Sie, nur empsinde ich es vielleicht noch schärfer, weil ich eine Frau din. Auch mir ist Musik nur ein Bad. Aber ich genieße sie leidenschaftlicher, weil eine Frau, die so viel mehr eingeschnürt ist, als ihr Männer, dankbarer ist für jeden Anlaß, alle Fesseln und Bande abzustreisen und ihre nackte Seele in ein großes, aufgeregtes und aufregendes Element unterzutauchen. Sin solches ist mir die Musik, natürlich nicht jede, nicht die flache, die nur angenehm rauscht und murmelt, mir aber kaum an die Kniee spült, sondern die unergründliche, deren Wellen mir über dem Haupt zusammenschlagen. So ist mir Sebastian Bach wie das uferlose Meer

"und fuß ift mir's in biefem Deer ju fcheitern."

Reben wir doch nicht von den armseligen kleinen Leuten, den Stümpern und Handlangern! Aber bei euch Großen — nun, Sie haben es ja selbst zugegeben — macht denn da der Stoff einen so großen Unterschied? Wenn Sie ein Werk des Phidias sehen, versinkt da nicht auch Ihr ganzes Wesen wie in einem himmslich kühlen Bade? Und darauf kommt es doch überhaupt an. Die einzigen Momente im Leben, die uns im Innersten befriedigen, sind doch nur die, wo wir fast zu vergehen meinen. Kunstgenuß, Begeisterung, eine große That, ein leidenschaftliches Liebesglück — in der Hauptsache läuft Alles auf dasselbe hinaus. Ober sind Sie nicht meiner Meinung, lieber Freund?

Er gab ihr durch eine Geberde Recht, obwohl er nur einzelne Worte gehört hatte. Diese Frau interessirte ihn so wenig, daß seine Gedanken neben ihr heimlich hinwegschweiften zu Der, die sein Herz ausfüllte.

Sie nahm sein Schweigen für ein Zeichen, daß sie einen

großen Eindruck auf ihn gemacht habe.

Sehen Sie, fuhr ste fort, es ist mir wie eine Befreiung, Ihnen bas sagen zu können. Man findet so selten Berstehende, vor denen man teine Geheimnisse zu haben braucht. Das ist ja das Borrecht aller souveränen Naturen, sich selbst Alles eingestehen zu dürfen, das Höchste wie das Niedrigste; benn selbst,

wo wir uns zu unseren Schwächen bekennen, abelt uns wieber die Kühnheit und Freiheit, mit der wir es thun. O lieber Freund, wenn Sie wüßten, wie mühsam eine Frau sich die Freiheit erringen muß, die euch Männern angeboren wird! Wie lange wir uns mit falscher Scham und tausend Rücksichen unser bestes Leben verderben! Erst seitdem ich es als eine sittliche Pflicht gegen meine eigne Natur erlannt habe, mir Alles anzueignen, was ich mir verwandt fühle, Alles zu wagen, was nicht über meine Kräfte geht, Alles zu sogen, wosür ich einen intimen Hörer sinde, — erst seitdem kann ich mir nachsagen, daß ich mich achten gesernt habe.

Aber ich vergesse: biese Bekenntnisse, so viel Berständniß Sie auch bafür haben mögen, brauchen Ihnen barum nicht interessant zu sein. Ich bin schwerlich die Erste, die Ihnen ähnliche Considencen macht. Die Welt, in der Sie leben, ist es gewohnt, Schleier und Hüllen sau sehen, mit denen man sich in der prüden Gesellschaft der Durchschnittsmenschen ängstlich drapirt. Auch würde ich Sie vielleicht nicht bei mir zurückgehalten haben, um Ihnen von solchen Gesühlen und Gessinnungen vorzuplaudern — wenn ich nicht noch etwas ganz Bestimmtes auf dem Herzen hätte, eine große, große Bitte —

Sie hatte sich auf ein Sopha niedergelassen und ruhte in einer nachlässig malerischen Stellung, die Arme leicht über dem Kopf zusammengebogen. Ihr Gesicht war marmorbleich, und ihr Mund athmete halbgeöffnet, doch ohne Lächeln.

Eine Bitte? wiederholte er zerstreut. Sie wissen, gnädige Frau, daß ich auf eine Buße gefaßt war. Wie viel eher —

Wer weiß, ob Ihnen die Erfüllung dieser Bitte nicht eine Buße scheinen wird, und keine ber leichtesten! unterbrach sie ihn rasch. Mit einem Worte: wollen Sie meine Statuette machen?

Thre Statuette?

Ja! — ein Bild von mir, in ganzer Figur, sthend, stehend, liegend — wie ste wollen. Ich gestehe Ihnen, daß mir der Gedanke erst heute früh gekommen ist — das reizende Porträt Ihrer schönen Freundin will mir nicht mehr aus dem Kopf — und wenn ich auch nicht so eitel bin, mich mit dieser Unbekannten vergleichen zu wollen — zumal in Ihren Augen —:

ich habe etwas Bestimmtes damit vor, ich kenne einen thörichten Menschen, der mich noch immer jung und hübsch genug findet, um mein Bild, zumal von einem solchen Meister, bestigen zu wollen, — ein Freund, von dem ich oft und lange getrennt bin und den ich sehr glücklich machen würde, wenn ich ihm mein Contersen zum Ersat schiedte.

Jansen hatte mährend biefer lebhaften Rebe die Augen auf ihr ruhen lassen ohne irgend ein Zeichen, ob er geneigt ober abgeneigt wäre, auf ihre Bitte einzugehen. Sie erröthete unter biesem gleichmüthig prüfenden Blid und senkte ben ihrigen.

Er fängt ichon an, mich zu ftudiren! bachte fie.

Sie muffen aber auch nicht glauben, fuhr fie fort, bag ich allzu bescheiden im Bitten sei. Der, für den dies kleine Meisterwerk bestimmt ist, wurde zwar bereit sein, jede noch so flüchtige Stizze von Ihrer Hand mit Gold aufzuwiegen. Wenn es sich aber dabei um meine Person handelt, ist er so eigenfinnig und nimmt es so genau, wie — nun wie eben Jeder, ber bas Original eines Bildes genau kennt. Irgend eine ibeale Gestalt, beren Kopf meine Züge hatte, murbe nicht ben Ginbrud auf ihn machen, auf ben es mir antommt. Es handelte fich um eine möglichst getreue Nachbildung — mit allen Fehlern und Mängeln, die das Urbild an sich tragen mag, nur so weit idealisirt, wie nöthig ist bei jedem Porträt, um es zu einem Runstwert zu machen. Ich brauche nicht erft zu fagen, lieber Freund, welch unbegrenztes Bertrauen ich Ihnen durch diefe Bumuthung beweise. 3ch weiß, daß man einem Bildhauer anders Modell fist, als einem Maler. Aber mer ben 3med will, darf die Mittel nicht schenen. Ich gebe Ihnen unbeschränkte Bollmacht, Ihre Studien so umfassend zu machen wie Sie es für nothwendig finden, um wirklich diese ganze Berson, die Ihnen hier gegenübersitt, zu verewigen, nicht ein Geschöpf Ihrer Phantaste. Aber es scheint, als ob die Aufgabe Sie nicht eben reizte. Sagen Sie es offen, wir werden darum boch gute Freunde bleiben.

Meine gnädige Gräfin, fing er an, zum ersten Mal an biesem Abend in einiger Berwirrung — Sie find in der That

zu gütig —

Rein! Sie wollen mir ausweichen; läugnen Sie es nicht. Und vielleicht weiß ich auch den Grund, der Sie meinem Wunsch abgeneigt macht. Sie haben zarte Verpslichtungen, die Sie schonen müssen. Wenn Ihre Freundin erführe, daß Sie mir dieselbe Gunst erweisen, wie ihr — ich tenne sie nicht, aber möglich wäre es immerhin, und gewiß verzeihlich, wenn sie ein wenig eifersüchtig würde. Hab' ich nicht Recht? Ist es nicht das, was Sie zaudern macht?

Er blieb eine Weile stumm. Dann, immer noch halb abwesenden Geistes und wie für sich selbst sprechend, sagte er

ruhig:

Gifersüchtig? Dazu hatte fie mahrlich keine Urfache.

Das unglückliche Wort war kaum von seinen Lippen, als es ihn heiß und kalt überlief und er plötzlich inne wurde, welch eine köbtliche Beleidigung er damit gesagt hatte. Erschroden blickte er sie an; er sah, daß alles Roth von ihren Wangen gewichen war und eine fahle Blässe selbst ihren Mund entfärbt hatte. Gleich darauf aber, noch eh' er Fassung gewinnen konnte, um den Eindruck seiner Worte irgendwie zu mildern, zwang sie sich zu einem munteren Lachen, stand rasch vom Sopha auf und trat auf ihn zu, ihm beide Hände entgegenstreckend.

Ich danke Ihnen, mein Freund! sagte sie mit ihrem leichtesten Ton. Sie find nicht allzu galant, aber etwas Besseres und Seltneres: ein aufrichtiger Freund. Sie haben vollfommen Recht: wenn man nicht im Stande ift, bas gange weibliche Beschlecht vor Reid und Gifersucht rasend zu machen, wie Ihre icone Unbefannte, ift man fein murbiger Gegenstand mehr für Ihre Kunft. Ich sollte eigentlich alt genug fein, um bas selbst einzusehen. Aber, wie gesagt, Sie find mit baran Schulb, daß ich einen so thörichten Einfall hatte; das Bild ihrer reizenden Freundin hat mir den Kopf verdreht. Nun aber fitt er schon wieder auf dem rechten Fleck, und ich danke Ihnen für diese rasche Cur. Prenez que je n'aie rien dit. Daß mein verspäteter, vielleicht auch in früheren Zeiten anmagender Wunsch unter uns bleibt, erwarte ich von Ihrer Ritterlichkeit. Also — Ihre Hand darauf, und soyons amis! Und jest gute Nacht. Obwohl ich ficher davor bin, Gifersucht zu erwecken, bin ich boch noch nicht alt genug, um vor jeder üblen Nachrebe geschützt zu sein. Und — Sie sind schon länger ge-

blieben, als gut war.

In der peinlichsten Bestürzung versuchte er ein paar beschönigende Worte zu stammeln. Sie ließ es aber nicht dazu kommen, sondern trieb ihn fast mit Gewalt unter allerlei Scherzen und Neckereien zur Thur hinaus, die sie sofort hinter

ihm abschloß.

Kaum fand sie sich allein, so verwandelten sich ihre Züge, das Lächeln erstarrte auf ihren Lippen zu einer Grimasse, auf der glatten Stirn erschien eine drohende Falte. Sie zerdrückte mit den Wimpern die Thränen wüthender Beschämung, die sie lange genug zurückgehalten hatte, und that einen tiesen, hörbaren Athemzug, wie um die Brust vor dem Erstiden zu retten. So stand sie nahe an der Schwelle, die kleinen Hände geballt, regungslos auf die Thür blidend, durch die ihr Beleidiger hinausgegangen war. Wenn ein leidenschaftlicher Wunsch die magische Gewalt besäße, einen Wenschen zu tödten, Jansen hätte das Haus wohl nicht lebend verlassen.

Im Cabinet nebenan hörte fie Schritte. Sie blidte auf, fuhr fich rasch mit beiben Sanben über die Augen und griff nach einem Glate mit Eiswaffer, bas fie auf Einen Zug leerte.

Sie mar wieder fie felbst.

Ein ältliches Frauenzimmer trat vorsichtig herein, unscheinbar und ganz schwarz gekleibet, aber mit einer Sorgfalt, die eine alte Uebung in Toilettenkünsten verrieth. Auch ihre Art zu sprechen und sich zu bewegen ließ auf den ersten Blick erkennen, daß sie hinter den Lampen heimisch gewesen war. Die Vierzig mochte sie beträchtlich überschritten haben; doch war ihr eigentliches Gesicht unter einer kunstvoll aufgetragenen weißen Schminke versteckt, und die weichen, regelmäßigen Züge machten keinen unangenehmen Eindruck.

Sie noch hier, meine Liebe? rief ihr bie Gräfin entgegen, eine Regung des Unmuths taum verbergend. Ich glaubte, Sie hätten schon längst auf Ihrem selbstgewählten einsamen Posten Langeweile empfunden und fich entfernt.

3ch habe einen unendlich genugreichen Abend verlebt, theure

Grafin, und wollte Ihnen noch bafür banten. Seit ich bie Stimme verloren und die Bühne verlaffen habe, erinnere ich mich taum, in wenigen Stunden fo viel gute Musit gebort zu Manna in ber Bufte, meine gnäbige Grafin, Manna in der Büste! Aber wie gut war es, daß ich das Concert so aus meiner dunklen Loge brüben mitanhörte. Zwar Der, dem vor die Augen zu treten ich hauptfächlich vermeiben wollte, batte mich vielleicht gang überfeben. Seit feiner neuen Liaifon scheint er für alles Andere blind zu sein, und die Jahre, seit wir uns zulett begegnet, haben auch bafür geforgt, mich unkenntlich zu machen. Aber benken Sie, Gräfin, der junge Maler, derfelbe, der mir in der Nacht, wo wir das brennende Bild entbeckten, den Weg vertrat, — zufällig verirrte er sich in Ihr Schlafzimmer! Er zog sich zum Glück eilig wieder zurück. Aber die Racht damals war mondhell. Wer weiß, ob er mich nicht doch wiedererkannt hatte, zumal das Bild bort im Cabinet --

Gewiß! nidte bie Grafin. Sie haben fehr Recht. Ber tann es wiffen?

Sie hatte tein Wort von dem gehört, mas die Andere gesagt.

D meine verehrte Gönnerin, suhr diese fort, wenn ich Ihnen schildern könnte, wie es mich wieder empört hat, ihn, den harten, grausamen Mann, der meine arme Tochter unglücklich gemacht, mit so stolzer, übermüthiger Miene hereintreten zu sehen, sich huldigen lassen von allen Seiten, seine Stimme zu hören, seine herausfordernden Reden, die der ganzen Gesellschaft den Handschuh hinzuwersen schienen, — o Sie glauben nicht, wie ich ihn hasse! Aber eine Mutter darf hassen, den Feind ihrer Tochter hassen, nicht wahr? — um so mehr, wenn diese Tochter so thöricht ist, noch immer den Mann zu lieben, der sie hinausgestoßen hat aus seinem Hause, ihr sogar den einzigen Trost nicht gönnt, sich am Halse ihres Kindes auszuweinen!

Sie drudte mit einer Theatergeberbe ihr Tafchentuch gegen bie Augen, als ob ber Schmerz fie überwältige.

Die Grafin warf ihr einen talten Blid gu.

Spielen Sie keine Komöbie mit mir, meine Liebe, sagte ste scharf. Nach Allem, was Sie mir von Ihrer Tochter erzählt haben, glaube ich nicht, daß sie untröstlich ist. Woraus

fcbliegen Gie, daß fie ibn noch liebt?

Ich kenne ihr Herz, Frau Gräfin. Sie ist zu stolz, zu jammern und zu wehklagen. Aber würde sie nicht ihre Mutter zu sich rusen, um mit ihr zu leben, wenn sie dann nicht alle Nachrichten über ihr Kind entbehren müßte? Wenn Sie wüßten, was es mich kostet, zur Spionin zu werden, um ihr dann und wann schreiben zu können, wie ihr hartherziger Gatte und das arme, unschuldige Wesen sich besinden! Und doch, meine gnädige Gönnerin, wenn ich es ze dahin brächte, das zerrissen Band wieder neu zu knüpsen, den undankbaren, wankelmüthigen Mann aus dem Netz seiner unwürdigen Leidenschaft zu befreien, ihn seinem rechtmäßigen Weibe wieder zuzussühren

Ihre Stimme schien in Thranen zu erstiden. Die Grafin

machte eine Bewegung ber Ungebulb.

Genug! sagte sie. Es ist spät, und ich bin sehr mübe. Aber in ber That, es muß etwas geschehen. Dieser Mann — wenn man ihm nicht auf ben rechten Weg zurückhilft, wird sein großes Talent in salschen Verhältnissen und ordinären Liebsschaften zu Grunde gehen. Kommen Sie morgen gegen Mittag wieder zu mir, meine Liebe. Wir sprechen dann mehr davon. Abien!

Sie nickte der Sängerin mit einer zerstreuten Miene zu. Jene verneigte sich tief vor ihr und wollte rasch das Zimmer verlassen. An der Schwelle hörte sie noch einmal ihren Namenrusen.

Fanden Sie mich heute nicht besonders unvortheilhaft gekleidet, liebe Johanna? Ich komme mir zum Erschrecken alt und häßlich vor in dieser venetianischen Coifsure. Freilich hätt' ich auch die Soirée lieber absagen sollen. Ich hielt mich kaum aufrecht vor Nervenschmerzen.

Sie haben das Borrecht vor uns Andern, daß auch das Leiden Sie verschönert. Ich habe aus meiner unsichtbaren Loge Worte aufgefangen, die Ihnen beweisen würden, wie sehr Sie sich Unrecht thun.

Schmeichlerin! lachte die Gräfin bitter auf. Gehen Sie nur, gehen Sie! Sie können meine eignen Augen doch nicht

Lügen ftrafen.

Als die Sängerin gegangen war, blieb Relida noch eine Weile auf demselben Fleck stehen, wo sie Jene verabschiedet hatte. Sie murmelte einige Worte in ihrer Muttersprache, dann sagte sie auf Deutsch; Seine Buße will er? Er soll sie haben — er soll sie haben — er soll sie haben! — Darauf trat sie vor den Spiegel über dem Kamin, vor dem die Lampe mit schwacher, röthlicher Flamme brannte, nah am Erlöschen. Auch die Lichter auf dem Flügel waren tief herabgebrannt. In diesem Zwielicht erschienen ihre Wangen noch sahler, die Augen eingesunken, die Falte zwischen den Brauen nie wieder auszuglätten.

Ware es wirklich schon zu spat für bas Glud? fagte fie

tonlos vor sich bin.

Sie schauerte ausammen, da ber Nachtwind fühler hereinwehte. Langfam nahm fie die Rose aus ihrem haar und ließ fie zu Boben fallen, daß die Blätter über ben Teppich verstreut wurden, barauf los'te fie auch ben Spitenschleier, 20a den Ramm heraus und schüttelte die Haare in den Nacken Das Blut mar ihr dabei in die Wangen getreten, ihre Mugen leuchteten, fie fing wieder an, Befallen an fich zu finden. Il y a pourtant quelques beaux restes! fagte fie vor fich hin. Dann durchschritt fie mit gesenktem Ropf, immer halblaut por fich bin fprechend, ben Saal und trat an ben offenen Flügel. Mit ber flachen Sand schlug fie auf die Tasten, daß fie einen widrigen lauten Migklang gaben. Dazu lachte fie bohnisch auf: Seine Buke will er? Er foll fie haben! Er foll fie haben! — Und wieder die Arme über die Bruft freuzend, trat fie jest in bas Cabinet und blieb por bem Carton bes jungen Griechen stehen. Sie wußte das Bild auswendig. Und dennoch stand sie so versunten davor, als sabe sie's zum ersten Mal.

Blöglich fühlte fie einen heißen Mund auf ihrem Raden. Sie gudte leicht gusammen und fah fich um.

Stephanopulos ftand hinter ibr.

Sind Sie von Sinnen? flüsterte Nelida. Bas haben Sie hier zu suchen? Gehen Sie auf der Stelle! Meine

Rammerfrau wird gleich eintreten.

Sie schläft, flüsterte ber Jüngling. Ich habe ihr gesagt, Sie bedürften ihrer Dienste nicht mehr. Zürnen Sie mir, Gröfin? — mir, ber nur lebt von Ihrem Lächeln — bem ein Blid Ihrer Augen Himmel und Hölle ist?

Chut! machte sie und überließ ihm ihre Hand, die er leidenschaftlich ergriffen hatte. Sie sprechen Unstinn, mein Freund. Aber ich liebe Ihre Stimme. Und übrigens — man kann Ihnen nicht bose sein — vous stes un ensant!

## Befintes Rapitel.

Am Morgen nach bieser Nacht saß im zweiten Stod besselben Hötels ber Oberlieutnant in einem kleinen Salon, ber zwischen ben Schlafzimmern Irene's und ihres Oheims lag. Er hatte sich, obwohl er beständig über die leidige Freundschaftsfrohne räsonnirte, doch wieder zu früher Stunde aufgemacht, um die Parole für diesen Tag zu holen. Da er nicht die geringste regelmäßige Beschäftigung hatte, war ihm der Borwand vor sich selbst, die Stunden zu verschlendern, herzlich erwünscht. Ueberdies zog ihn Irenens resignirt verschleiertes und doch klar auf sich beruhendes Wesen, ihre Unnahbarkeit und Herbheit bei allem Jugendreiz mehr an, als er wußte oder sich eingestehen wollte.

Das Fräulein war noch unflichtbar, als er kam. Dagegen sand er den Onkel beim Frühstück und mußte sich von ihm die Erlebnisse der gestrigen Fahrt und seinen Abend im Club berichten lassen. Der Baron mochte ein gutes Duzend Jahre älter sein, als der Oberlieutnant, den er in seiner franken und fröhlichen Manier noch immer so behandelte, wie damls das junge Bürschchen, das in Africa sich geehrt fühlte, von dem ersahreneren Landsmann freundschaftlich unter seine Fitticke ge-

nommen, in die Geheimnisse der Löwenjagd und anderer noblen Passionen eingeweiht zu werden. Sechzehn Jahre lagen dazwischen. Das Haar war gelichtet, das verwegene Bärtchen auf der Oberlippe des Freiherrn angegraut, seine bewegliche, untersetzte Figur hatte sich gerundet und erschien vom Rücken gesehen sast ehrwürdig, während die lange, dürre Gestalt seines jüngeren Kameraden noch stelzbeiniger, sein Gesicht pergamentner, seine Geberden ungeschlachter geworden waren. Gleichwohl ließ der Baron auf dem Oberlieutnant, den er noch immer "liebes Schnetzchen" nannte, sein Auge mit dem alten vätersichen Wohlgefallen ruhen und klopste ihm ausmunternd auf die Schulter, was Schnetz, der eine solche Bertraulichteit sich von jedem Anderen ingrimmig verbeten haben würde, von dieser Hand geduldig hinnahm.

Bon jour, mon vieux! rief ber Baron, auf beiben Baden tauend, als Schnetz hereintrat. Meine kleine Hoheit ruht noch von den Strapazen einer musikalischen Soirée hier im Hause bei der Russin aus. Kommen Sie und steden Sie sich eine Cigarre an. Nein, ohne Gene! Auf diesem neutralen Boden wird geraucht. Das ist das Einzige, was ich bestbevormundeter Bormund jemals gegen meine Mündel durchgesetzt habe. Im Uedrigen hab' ich schon hundertmal bereut, daß ich nicht geheirathet und einige lebendige Junge in die Welt gesetzt habe. Wenn die mich tyrannissirten, wüßte ich doch, sür welche Sünden ich zu büßen hätte. Winken Sie nur nicht, daß ich leiser sprechen soll. Dergleichen Stoßseufzer ist sie von mir gewöhnt. Sie weiß, daß ihr Sclave sich Hände und Füße sessen, daß, nur nicht die Zunge.

Uebrigens — schloß er bieses Alagelieb, bas er mit viel zu lustiger Miene vortrug, um ernstliches Mitgefühl zu erregen, — übrigens, theures Schnetzten, war mein Joch nie so erträglich, wie hier in Eurem gesegneten München. Bor Allem barum, weil Ihr Eure Schultern mit unterstemmt und ich an Euch einen Vice-Leibeigenen habe, wie ich ihn mir zu Haufe umsonst gewünsicht habe, wenn mein gestrenges Nichtchen den alten Löwenjäger am Leitseil führte, wie ein geduldiges Lamm.

Er erzählte nun, daß er gestern im Club die angenehmsten Bekanntschaften gemacht und welch ein cordialer Ton bort ge-

herrscht habe. Ihr Sübbentschen seib wahrhaftig eine vortreffliche Menschenart! rief er lebhaft aus. Jeber ist gleich so aufgeknöpft, so treuherzig im Negligs wie ihn Gott geschaffen hat. Man tappt nicht lange an einander herum, bis man durch alle Futterale hindurch so was wie den menschlichen Kern zu fühlen bekommt, sondern was an und in einem ist, muß auf die Haut, und wem's nicht gefällt, dem ist nicht zu helsen. Daher mag natürlich auch etwelche Grobheit dann und wann zu Tage kommen, die euch aber nur Ehre macht.

Schnetz verzog ben Mund zu einer ironischen Grimaffe. Erlauben Sie mir, cher papa, Die Bemertung, daß Sie uns sehr überschätzen, sagte er troden. Das, mas Sie für unsere ehrliche, nacte, natürliche Saut halten, ist nur ein fleischfarbenes Futteral, unter bem die eigentliche Epidermis fo ficher und unergründlich verstedt liegt, wie die Rug unter ber Schale. Wir haben gut uns auffnöpfen, weil wir uns damit doch noch nicht zeigen, wie wir sind. Unter uns natürlich wissen wir ganz genau, woran wir find und bag wir uns damit tein X für ein U machen können. Glauben Sie mir, ohne den Tropfen frankisches Blut in meinen Abern von der Mutter ber mare ich nicht so naiv. Ihnen bies unfer Nationalgeheimniß auszuplaudern. Ich ließe Sie es ruhig selbst erleben, ob Sie mit Ihren neuen Freundschaften von gestern in Jahr und Tag, ja über zehn und zwanzig Jahre weiter getommen waren, als in ber ersten Stunde, ob es Ihnen gelungen mare, auch durch bas Futteral zu bringen und die Hand auf ein wirkliches Menschenherz aus Fleisch und Blut zu legen. Ich - so viel Mühe ich mir gegeben — habe es nicht dahin gebracht. Freilich war ich selbst so äußerst ungemüthlich, daß ich Denen, die ich für meine Freunde hielt, die Wahrheit zu sagen für Bflicht hielt. Davor muß man fich hier so sorgfältig hüten, wie vor bem Stehlen filberner Löffel. Wofür hat ber Mensch einen Ruden, als dag ibn feine Freunde binter bemfelben iconunge: los beurtbeilen mogen?

Ich tenne Euch, mon vieux! rief ber Baron. In Ermanglung einer Scheere und etwas schwarzen Papiers schneibet Ihr Eure Caricaturen mit Eurer scharfen Zunge in die Luft. Aber diese schwarzgallige Silhouettirkunst soll mir die prächtige Stadt und ihre guten Leute nicht verleiden. Ich habe sehr gebrummt, als meine kleine Hoheit darauf bestand, zu reisen und ihre Residenz nach dem Süden zu verlegen. Ieht hätte mir nichts Angenehmeres begegnen können, als ihre Grille, sich nun gerade in München sestzuset, und wenn sie überhaupt nicht mehr von hier fort wollte —

Der Gintritt Frenens unterbrach ihn. Sie erschien blasser als gestern und begrüßte die Herren mit überwachten Augen und einer müben Neigung des seinen Köpschens, das sonst so

ficher und aufrecht auf bem ichlanten Salfe fag.

Lieber Ontel, sagte fie, bu murbest mir einen großen Gefallen thun, wenn bu einwilligteft, mich von bier fortzuführen, aufs Land hinaus, gleichviel wohin, nur fort aus diesem Hause. Ich habe eine Nacht gehabt, wie ich teine zweite erleben möchte, völlig schlaflos bis an den frühen Morgen. Du tamft zu spät nach hause und haft einen so festen Schlaf, daß bich das Concert Aber ich und der Lärm unter uns nicht lange stören kounte. obwohl ich mich von der Gräfin so früh als möglich losmachte - die Musik und das Geschwirr der Conversation brangen durch die offenen Fenster bis zu mir herauf. Das wird nun jede Racht fo fein, benn biefe Dame ift bie ewige Unruhe, und ihr Kreis wächs't ins Unabsehliche, da sie nicht blog die Musit, sondern auch alle anderen Runfte protegirt. Wenn du mich also lieb haft, Ontel, und nicht willft, daß ich ein Rervenfieber befomme, fo forge bafur, bag wir biefes Saus verlaffen! Rinden Sie nicht auch, herr von Schnet, daß hier Nichts übrig bleibt, als eilige Flucht?

Schnetz sach seinen Freund an, von beffen jovialem Gesicht aller Sonnenschein gewichen war. Er hütete sich aber wohl,

ihm gu Bulfe gu tommen.

Mein bestes Kind, wagte jett der Baron mit unsicherer Stimme einzuwenden — so Knall und Fall, nachdem wir unsern Freunden gestern erst erklärt, daß es viel hübscher sei, hier in der Stadt unser Standquartier zu haben und von hier aus nach allen Richtungen der Windrose —

Sie ließ ihn nicht ausreben.

Fühle, wie heiß meine Hand ift, sagte fie, bem Onkel zwei Kleine blasse Finger gegen die Stirn haltend; das ist Fieber, und du weißt, wie man uns vor dem Münchner Klima gewarnt hat. Sagte nicht die Tante gestern, auch sie flüchteten nächstens ins Gebirge? Auch will ich dir gar nicht zumuthen, dich mit mir in eine Sennhütte einzusperren. Ich weiß ja, Onkelchen, daß du die Stadt nicht lange entbehren kannst. Nicht weiter will ich, als dis an den schönen See, wo wir gestern waren; da bist du, wenn du's einmal nicht aushalten kannst, in einer Stunde wieder in München. Nicht wahr, Herr von Schnetz, das ist das Bernünftigste für alle Theile?

Ce que somme vout, Dieu le veut! erwiederte der Oberlientenant, sich mit dem ernsthaftesten Gesicht von der Welt verneigend. Es war seinem scharfen Auge nicht entgangen, daß die junge Hoheit irgend ein Herzweh über Nacht durchzukämpfen gehabt und ihre alte Selbstdeherrschung noch nicht völlig wiedergewonnen hatte. Während sie sprach, sladerten ihre Blicke seltsam auf und ab und irrten bald nach dem Fenster, dalb nach der Thür, als ob sie vor einem Ueberfall zittere. Sie gesiel ihm aber in dieser Erregtheit bester, als in ihrer kühlen Eclassenheit; er fühlte ein neugieriges Mitleiden mit der lieblichen Jugend, die keinen Freund und Gewissenharth neben sich hatte, als einen nicht gerade feinbörigen alten Junggesellen.

In Gottes Namen benn! seufzte dieser mit einem brolligen Blid gen himmel. Ich beuge mich der höheren Fügung und erkenne mit schuldigem Dank die Rücksicht, die du bei diesem Project auf meine arme Person genommen hast. Schnetz wird den Weg zu uns hinaus sinden, denk' ich; ein Pferd ist am Ende überall aufzutreiben oder nachzuschicken; ein Pistolen-Schießstand wird auch vorhanden sein, und wenn aller andere Sport mich im Sticke läßt, kann ich am See mich noch zum Angler ausbilden, die instiptbeste aller Liebhabereien, die ich disher nur mit stillem Granen von ferne kennen gelernt. Wann geht's fort? Doch nicht vor heute Abend?

Schon mit dem nächsten Zuge, Onkel. Wir haben nur noch eine halbe Stunde Frip ist eben dabei, deine Sachen zu

paden, ba er von Betty gehört hat, daß mein Koffer fertig fei. Du brauchst nur noch selbst Toilette zu machen.

Der Baron brach in ein ichallendes Lachen aus.

Was sagt Ihr bagu, Schnet? Bon einer solchen Geschwindigkeit beim Abbrechen eines Lagers hätte selbst Abb-el-Kader
noch lernen können. Kind, Kind! Und meine neuen Bekannten
von gestern Abend — die Bochpartie, die für morgen verabredet ist, — Graf Werdensels, dessen Waffensammlung ich anseben sollte —

Du kannst bich ja von Starnberg aus schriftlich entschuldigen, lieber Ontel. Und wahrhaftig, ich würde nicht so eilen, wenn ich auf eine andere Weise um einen mündlichen Abschied von unserer Hausgenossen herumtäme. Reisen wir aber gleich, so genügen diese zwei Zeilen, die ihr der Kellner bringen wird, sobald wir fort sind —

Sie zog ein Bisitenkartchen hervor, auf bas fie einen Ab-

fchiebsgruß gefchrieben.

Auch das Billet schon geschrieben! La letterina eccola qua! rief der Baron. Kind, dein Feldherrngenie ist so erhaben, daß die Subordination unter deiner Fahne ein Bergnügen und blinde Unterwerfung Chrensache wird. In fünf Minuten bin ich reisefertig.

Er küßte bem Mäbchen, das während all seiner Scherze zerstreut und ernsthaft vor sich hin geblickt hatte, mit tomischer Galanterie die Hand, warf dem Freunde noch einen Blick zu, der zu sagen schien: ich weiche der Gewalt! — und rannte

aus bem Bimmer.

Schnetz blieb mit dem Fräulein allein. Eine fast väterlich berzliche Empfindung überkam ihn, als er das ernste junge Gestächt betrachtete. Bielleicht, dachte er, bedarf es nur eines ersten Worts, eines leisen Anstoßes, und das randvolle junge Herzsstließt über und erleichtert sich. Aber ehe er noch die Lippen geöffnet hatte, sagte sie plöglich:

Ich hoffe boch, Starnberg ift nicht auch fo eine große Runftlerherberge, wie andere bahrische Gebirgsorter, von benen

meine Cousinen mir erzählt haben.

Er fah fie groß an.

Das hoffen Sie, mein gnäbiges Fräulein? Und was für Gründe könnten Sie haben, es nicht zu wünschen? Künstler pslegen sehr harmlose Geschöpfe Gottes zu sein und mit ihren Malschirmen und Felbstühlchen eine schöne Gegend nicht gerade zu verunzieren.

Und boch — ich habe gestern Abend bei ber Gräfin unten bie Befanntschaft eines dieser Herren Kunftler gemacht. Der

Ton, ben er anschlug -

Entfinnen Sie fich bes Namens?

Nein; aber vielleicht kennen Sie ihn: — ein junger Mann in einem veilchenblauen Sammtrod.

Schnet lachte laut auf.

Sie lachen?

Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, mein gnädiges Fräulein — die Sache ist in der That nicht zum Lachen. Dieser wackere Mensch — unser heimlicher Lyriter — ich kenne ihn dis in jede Falte seines historischen Sammtrocks — was in aller Welt kann das gute Röschen für Dornen vorgekehrt haben, an denen Ihre zarte Haut sich geritzt hat?

Ich muß es mir gefallen lassen, Herr von Schnetz, sagte sie etwas spitz, daß Sie mich für eine empfindsame Närrin halten, die an jedem freieren Wort Anstoß nimmt. Ich mag eben die Conversation Ihres Freundes nicht wiederholen. Genug, wenn er einer der Harmlosesten ist, so möchte ich einen Ort lieber vermeiden, wo man auf Schritt und Tritt Menschen seines Allaes kannen muß

feines Schlages begegnen muß.

Sie wandte fich ab und trat ans Fenfter.

Mein theuerstes Fraulein, hörte sie jest hinter ihrem Rücken Schnet' Stimme, Sie sind trant, ernstlich trant, ich weiß nicht, ob auch förperlich, aber gewiß ist in Ihrer geistigen Organisation irgend eine wunde Stelle —

Sie drehte sich rasch nach ihm um. Ich muß gestehen, herr von Schnetz, sagte sie mit ihrem stolzesten Blick, ich be-

greife in der That nicht —

Der Kranke weiß es oft selbst nicht, daß es nicht richtig mit ihm ist, suhr Schnetz unerschütterlich fort, indem er seinen schwarzen Knebelbart zerzauste. Unmöglich aber würden Sie bas Bild bieses unschuldigsten aller Sterblichen in solcher Verzerrung erblichen, wenn Ihr Auge nicht krankhaft getrübt wäre. Mein theures Fräulein — nein, sehen Sie mich nicht so ungnädig an — Sie täuschen mich doch nicht, und auf die Geschr Ihres allerhöchsten Zorns — ich sehe nicht ein, warum Sie von einem väterlichen Freunde nicht ein ehrliches Wort anhören wollen. Ich weiß nicht, ob Sie viel andere Freunde besitzen; hier aber ist meines Wissens Niemand, der einen herzlicheren Antheil an Ihnen nähme, als meine allerdings nicht sehr liebenswerthe Verson, Niemand, dem Sie sichentschließen könnten, diesen keises, bestes Fräulein, wenn Sie sich entschließen könnten, diesen kleinen stolzen Mund aufzuthun und mir zu sagen, ob ich Ihnen helsen kann, ob das, was Sie gestern Abend erlebt haben — denn Freund Rosenbusch kann es unmöglich sein, der Ihnen plöslich den Ausenthalt in der Stadt verleidet —

Ich danke Ihnen, unterbrach sie ihn rasch. Ich glaube, daß Sie es gut mit mir meinen. Hier haben Sie meine Hand darauf: wenn ich jemals Rath oder Hulfe brauche, Sie sollen der erste und einzige Mann sein, an den ich mich wende. Aber

Sie irren, wenn Sie glauben, ich - ich hätte -

Sie verstummte plötzlich, ihre Augen füllten sich mit schweren Eropfen, die Stimme versagte ihr, aber sie bezwang sich und lächelte ihn so freundlich an, daß er das tapfere junge Herz bewundern mußte.

Um so besser! sagte er. Ich bin zu wohlerzogen, um das Wort einer Dame zu bezweifeln. Und die Bersicherung, die

Sie mir geben, ift mir fo werthvoll -

Hier meine Hand barauf! Auf gute Freundschaft, lieber Herr von Schnet, und — nicht wahr, ich brauche Sie nicht erst zu bitten, meinem Onkel — er meint es gewiß gut mir, aber er kennt mich so wenig, weniger als Sie, der Sie mich vor acht Tagen zum ersten Mal gesehen haben —

Sie legte ben Finger an ihre Lippen und blidte horchend nach der Thür, hinter ber sich der lebhafte Schritt des Barons eben wieder vernehmen ließ. Schnet hatte nur Zeit, während er treuherzig die dargebotene Hand brückte, ihr zuzunicken, das eben geschlossen Bündniß solle ihr Geheimniß bleiben, da trat ber Oheim in vollem Reiseanzug wieder herein und trieb nun eben so eifrig zu raschem Ausbruch, wie er vorher widerstrebend

in die Flucht aufs Land gewilligt hatte.

Schnetz stieg mit in den Wagen, um Onkel und Richte nach dem Bahnhof zu begleiten. In dem ersten Stock des Gasthofes waren die Vorhänge heradgelassen. Die Gräfin schlief noch. Ihretwegen hätte Irene nicht nöthig gehabt, ehe sie einstieg, den Schleier vor ihr Gesicht zu ziehen. Dahinter aber ließ sie Augen unstät hin und her über den Platz und die Straße schweisen; denn sie fürchtete, Der, vor dem sie floh, möchte irgendwo in der Nähe Bosto gefaßt haben, um ihre Schritte zu erspähen.

Er war nirgends zu erbliden. Dagegen fiel ihr eine schöne blonde Dame auf, die mit einer unscheinbareren Gefährtin und einem männlichen Begleiter gerade über ben Plat dahertam und still stehen mußte, um den Bagen vorbeizulassen. Schnetz erkannte sie erst, als sie schon vorüber waren, schwenkte aber lebhaft grüßend ben Hut und sah ihnen noch eine Weile nach.

Wen haben Sie ba gegrüßt? fragte Frene.

Sehen Sie sich ben Mann bort recht genau an, mein theures Fräulein. Er ist nur ein Bildhauer, noch nicht so berühmt, wie er es verdiente, und seiner Hertunft nach nur ein Bauernsohn. Aber ich habe nie einen Menschen von echterem Abel kennen gelernt, als ihn, und er ganz allein würde die schlechte Gesellschaft, in der ich mich mit Borliebe bewege, zu der besten von der Welt machen. Bon den beiden Damen ist die Eine eine Malerin, eine sehr gute Person und gar keine üble Künstlerin, die Schöne aber zu Jansen's Linken

Jansen?

Fällt Ihnen der Name auf? Haben Sie etwa schon Arbeiten von ihm gesehen?

Sie stammelte eine verwirrte Antwort und beugte sich weit hinaus, als ob sie Borübergeschrittenen noch einmal sehen wollte. Alles Blut war ihr in die Wangen geschoffen.

Der also war es, bei bem Felir jest seine Tage zubrachte, jener Jugenbfreund, bessen Nähe und Umgang ihm Ersat bot für alles verlorene Glüd!

Eine geheime Eifersucht, beren sie sich boch vor sich selber schämte, stieg in ihr auf. Zu ihrem Glück hielt nach wenigen Minuten ber Wagen vor der Halle des Bahnhofs, und in der Halt des Aussteigens und des Abschiedes von ihrem getreuen Ritter konnte sie sich so weit sassen, daß sie sich getraute, den Schleier noch einmal zurückzuschlagen und mit völlig heiterer Miene Schnetz das Bersprechen abzunehmen, daß er sie recht, recht balb draußen am See besuchen wolle.

Der Pfiff der Locomotive war längst verhallt, als unser reisiger Freund noch immer wie ein eingerammter Pfahl mitten

auf dem Plate stand und vor sich niederstarrte.

Tonnerre de Dieu! brummte er endlich, da ein vorübertaumelnder Bauer ihn aus seinem Brüten weckte — 's ist eine curiose Sache, wie's einem mit Menschen geht. Gestern noch waren mir diese Beiden unbequem, ich hätte Biel drum gegeben, in meinem Frauendienst abgelös't zu werden, — und jetzt ist mir's, als ob ich ohne die kleine Hoheit mich strässlich langweisen und mir selber sehr unnütz vorsonnnen würde. Wenn ich nicht ein alter Knabe und über alle Kindertrankeiten hinaus wäre und eine so gute Frau hätte, ich dächte bei — tonnerre de Dieu! —

Und langsam, ein französisches Soldatenlieden zwischen ben Bähnen summend, schlug er den Weg nach seiner Wohnung ein, die ihm heute zum ersten Wal so unheimlich und verwahrlost vorkam, wie sie in Wirklichkeit war.

## Elftes Kapitel

Jansen und seine Begleiterinnen hatten indes ihren Weg fortgeset, viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um darüber nachzubenken, in welcher Gesellschaft Schnetz an ihnen vorübergefahren sein mochte. Sie machten auch keinen gewöhnlichen Morgen-Spaziergang, benn es handelte sich um nichts Geringeres.

als um die erste Bekanntschaft eines Kindes mit seiner neuen Mutter, ja um noch Mehr. Julie hatte gestern Abend ihren dringenden Wunsch erklärt, Fränzchen soson fofort zu sich zu nehmen; der Plan, mit Angelica zusammenzuziehen, war wieder aufgegeben worden, da diese gute Seele sich nicht entschließen konnte, ihre Hauseleute zu verlassen, die zum großen Theil von ihr lebten. So hatte Julie Raum genug, und unausgesprochen wirkte wohl auch die Rücksicht mit, ihrem Freunde und sich selbst durch die Gegenwart des Kindes das Probejahr zu erleichtern. Da Alles, was ihr Bündniß unausschicher machen mußte, ihrem Freunde hochwillsommen war, wurde gleich der andere Tag zur Ausführung des Unternehmens bestimmt.

Aber so lebhaft Jansen ben Sedanten aufgegriffen und unterstützt hatte, — je näher es jetzt seiner Ausstührung kan, je zweiselhaster wurde er, ob es ganz ohne Kampf gelingen würde, das Kind aus der gewohnten Umgebung loszumachen und in ein neues Berhältniß einzuführen. Nicht minder beklommen war Julien zu Muth; was ihr gestern Abend leicht und selbstverständlich erschienen war, kam ihr heut am hellen Tage doch als ein Wagestück vor, das ihr mit jedem Schritte näher zum Ziel das Herz ängstlicher klopfen machte. Wenn das Kind sich nicht an sie gewöhnen wollte? Wenn sie selbst bei allem guten Willen nicht gleich ein Herz zu ihm sassen, oder die Kunst nicht so leicht lernen konnte, es in der rechten Weise zu behandeln?

Sie verstummte über biesen Gedanken und ging unwillkürlich langsamer. Auch Jansen hielt den Schritt zurück, so daß die gute Angelica, die ganz munter und sorgenfrei mitging, alle Augenblicke stehen bleiben mußte, um auf die Nachzügler zu warten.

Sie verlor aber ihre gute Laune nicht, vielmehr schien es, als ob das Glück ihrer vergötterten schönen Freundin, der Antheil daran, der ihr selbst als der Schutheiligen des heimlichen Bundes zukam, nicht zum Wenigsten auch die Autorität, die ihr die Stellung als Protectorin über den verehrten Meister einräumte, ihren Humor ungewöhnlich anfeuerte, so daß sie sich auf ihre eigene Hand in den lustigsten Reden erging, wenn die

beiben Anderen bas Recht ber Liebenden, langweilig ju fein,

allau fehr migbrauchten.

Rinder! rief fie, wieder einmal stillstebend und fich mit ihrem Tuch bas erhitte Gesicht fächelnb, - es ift bas erste Mal in meinem Leben, daß ich bei einem heimlichen Liebespaar den Elephanten spiele, aber ich schwöre es bei dem Thurmknopf ber protestantischen Kirche bort, - nie wieder, wenn mir nicht wenigstens Equipage gehalten wird! Dag ihr nicht fehr unterbaltlich seid, ist in der Ordnung und immer noch besser, als wenn ihr beständig in Sonetten fpracht, wie Romeo und Julie, was ich schon auf dem Theater höchst verrückt gefunden habe. Aber neben euch ber zu ichleichen burch biefe Sabaraglut, ihr immer im Schnedentempo, da ihr vor inneren Flammen Die äußere hite gar nicht mehr fpurt, ift mehr, als ein betagtes Mädchen meiner Complexion ertragen tann. Wir werben uns also in die nächste Droschke schwingen, wo ich die Augen qumachen und darüber nachdenken kann, warum die Liebe, die doch eine fo luftige Erfindung ift, die gescheidtesten Menschen melancolisch zu machen pflegt.

Janfen's Wohnung lag in einer ber alten Gaffen amischen ber Stadt und ber Auer-Borftadt. Wer bier an bem raich dahinfließenden Bach, einem abgezweigten Wafferarm ber 3far, ben niedrigen Bauschen mit fleinen Borgarten, Bofchen und malerischem Gewinkel vorübergeht, glaubt fich weit von der Hauptstadt in ein alterthümliches Landstädtchen versett, so still und menschenleer find bier Wege und Stege, so unbefangen treibt hier Jeder vor allen Nachbaraugen sein Gewerb, wäscht sein Linnen und seinen Salat in der nämlichen Welle und fitt in Hembärmeln unter ber Thur. Das Haus unseres Freundes ftand ein wenig gurud in einer Art Sadgaffe, fo daß man nicht an der Thur porfahren tonnte. Es gehörte einem braven und ruftigen Manne, ber ehemals Lehrer an einer Gewerbeschule in ber Proving gewesen und jest als Ingenieur bei verschiedenen Gifenbahnbauten beschäftigt mar. Da ihn feine Arbeit viele Monate des Jahres auf Reisen herumführte, hatte er seiner kleinen Frau, einer munteren, lebensklugen und an Leib und Seele terngefunden Bfalgerin, ihre alte Mutter gur bulfe und

Gefellschaft ins Haus genommen; eine vortreffliche alte Frau, die ziemlich taub war, aber gleichwohl auch mit den Kindern sich so gut zu verständigen wußte, daß diese sich keine liebere Gesellschaft wünschten, als die Großmama, die ihnen alle ihre kleinen Wünsche an den Augen ablas.

Sie fag eben auf ihrem gewöhnlichen Blat in ber tiefen Fensternische, ihre jüngste, erft zweijährige Enkelin auf dem Schook, bas fünfjährige Pflegekind auf einem Schemel vor ihr, als die Thur fich öffnete und ihre Tochter ben Bildhauer und die beiden Damen hereinführte. Jansen war ihr besonderer Gunftling, und fein Rind batte fie nicht minder ins Bern aeschlossen, als ihre leiblichen Entel. Als baber jett auf einmal ohne alle Borbereitung und Ankundigung zwei fremde Frauleins, von denen die Eine auffallend schön war, ihr als Bermandte bes Bildhauers vorgestellt wurden, die Franzchen tennen zu lernen wünschten, wollte ihr die Sache nicht recht gebeuer vortommen. Zumal die Eine ber Fremden, die Schone, das kleine Mädchen, bas große Augen machte, sofort auf ihren Schoof 30g, es tugte und streichelte und allerlei Raschwert und Spielzeug aus der Tasche zog, womit sie um die Freundschaft des Rindes warb. Jansen saß stumm und wunderlich blidend da-Rum ersten Mal tam ibm sein liebes Kind nicht so hübsch und vortheilhaft vor, wie er es wohl gewünscht batte. Es hatte allerbings Zug für Zug bas Gesicht des Baters und jum Glud auch beffen belle, ftrablende Augen, bagu einen Ropf voll bunkelbrauner Loden und schwarze Brauen, welche die Augensterne noch glänzender erscheinen ließen. Auch fand es offenbar an der schönen "Tante", die ihm so gute Sachen und gute Worte gab, großes Wohlgefallen und benahm fich für feine jungen Jahre höchst manierlich. Aber tropbem lag eine geheime Befangenheit auf all ben Menschen, die in bem niedrigen Rimmerchen um den Tisch am Sopha beisammensaken. Weber Jansen noch Julie hatten sich überlegt, wie sie ihr Borhaben schicklich in Worte kleiden sollten, da ihr Berbaltnik ja bisher teinen der üblichen Namen führte und diefen beiben gut bürgerlich gefinnten Frauen das Berlöbnig eines verheiratheten Mannes und die Mutterrechte seiner "Braut" an seinem Kinde nicht so leicht klar gemacht werben konnten.

Sie mochten Beibe auf die guten Dienste ihres getreuen "Clephanten" gerechnet haben, dem sonst das Wort in heiteren und ernsten Dingen nicht zu sehlen psiegte. Angelica aber schien bei dem Sintritt in dieses friedliche kleine Wohnzimmerchen ebenfalls ihren Humor draußen gelassen zu haben. Sie hatte nur den Tact, die anderen Kinder zu bewundern und besonders mit dem zweisährigen Nesthäken sich zu schaffen zu machen, welches ste "einen entzückenden Balg mit wahrhaft Rubens'schem Colorit" nannte.

So war eine gute halbe Stunde vergangen, Alles erschöpft, was bei einem ersten Besuche vorzubringen ist, und immer noch die Hauptsache nicht berührt worden. Da kam die kleine Hausfrau, die hin und wieder mit der Alten in der Fensternische einen bedeutsamen Blick gewechselt hatte, ihrem alten Freunde und Hausgenossen zu Hülfe, indem ste aufstand und ihn bat, ihr einen Augenblick in das Nebenzimmer zu folgen, sie habe ihm noch etwas zu sagen, was den Damen sehr uninteressant sein würde.

So führte sie ihn in das Arbeitszimmer ihres abwesenden Mannes, zog die Thür sest hinter sich ins Schloß, und sobald sie mit ihm unter vier Augen war, ging sie sofort auf die Sache los.

Lieber Freund, sagte sie in ihrem lebhaften pfälzer Dialekt, mit Weglassung aller N's am Ende der Wörter und einer Menge jener zierlichen Mundartigkeiten, die hübschen Pfälzerinnen so hübsch vom Munde fließen, — jett beichten Sie einmal gleich frischweg, was das Alles zu bedeuten hat. Meinen Sie im Ernst, mir was weis machen zu können, daß ich nicht merken sollt', dieses reizende Frauenzimmer sei so etwas wie Ihr Schätzchen und nicht eine bloße Coustne im siedzehnten Grad? Nun, ich habe gewiß nichts dagegen, wenn Sie ein liebenswürdig Fräulein lieb haben; dafür sind Sie Künstler und ja auch noch kein Jubelgreis in Silberloden; und dies Frauenzimmer könnt' mir selber das Herz abstehlen, wenn ich ein Mannsbild wär'. Aber es ist da noch was Besonderes dahinter, das lass' ich mir nicht ausreden, und das Gethu' und

Gehabe mit dem Kind, das hat seine Ursach'. Hat sie nicht gefragt, ob das Fränzche gern zu ihr kommen möcht' und all die schöne Sachen sehen, die sie noch zu Haus hätt'? Nun bitt' ich Sie, lieber Jansen, so einer bloßen Liebschaft ist doch sonst nichts daran gelegen, ein Kind zu sich ins Haus zu loden, das ihren Schat immer an ältere Herzensabenteuer erinnern muß.

Sie haben es errathen, beste Frau, erwiederte Jansen und brückte ihr mahrhaft erleichtert die Hand. Sie sind klug wie der Tag und würden auch einem geschickteren Diplomaten, als ich din, seine geheimsten Pläne aus der Brust stehlen. Wer hätte auch ein bessers Recht, Alles zu wissen, was unser liedes Kind betrifft, als Sie, theure Freundin, die Sie es mir dis heute mit solcher Muttertreue gepslegt haben. Aber nun hören Sie mich ruhig an. Es ist freilich eine seltsame Geschichte, und der rechte Weg durch all diese Wirrsale nicht so ganz klar. Aber wenn Sie jenes seltene Wesen erst so genau kennen werden, wie ich —

Und nun begann er, die Geschichte seiner letzten Wochen der aufmerksam zuhorchenden Frau zu berichten, und schloß damit, daß er unter diesen Umständen seiner Julie den Wunsch, das Kind bei sich zu haben, nicht habe ausreden mögen, zumal sie ihm damit den größten Beweis gebe, wie ernstlich sie es mit seinem Glück meine, wenn sie auch für das Kind zu sorgen ans

fange, das ihm nächst ihr selbst das Thenerste fei.

Er hatte sich so in Eifer gerebet, daß ihm, als er fertig war, nichts natürlicher und richtiger schien, als diese seine Meinung. Daher war er sehr betroffen, als die kleine Frau ihm jest mit einem bedenklichen Ausdruck ins Gesicht sah und gegen ihre Gewohnheit seierlich und langsam sagte: Wollen Sie mir's nicht übel nehmen, lieber Freund, aber da würden Sie den dümmsten Streich machen, den Sie in Ihrer Lage und Ihren Jahren überhaupt noch machen können. So! Und nun wissen Sie's, und obwohl es nicht hössich klingt, meine Meinung ist es nun einmal und meiner Mutter ihre gewiß auch, und wenn Sie das Herz nicht dazu haben, will ich's meinethalb' dem schönen Fräulein selbst ins Gesicht sagen, mit aller Lieb' und

Hochachtung, beren sie in jeder Hinsicht werth sein mag. Was? Das Kind soll ich hergeben, an ein ledig Frauenzimmer, dem sein Herr Bater den Hos macht? An eine schöne Dame, die ihr Ledtag nicht viel davon gewußt hat, wie man so ein jung Pflänzche begießen oder an ein Stöckhen binden soll, wenn es Wiene macht, schief zu wachsen, und was es an Luft und Sonnenschein bedarf?

Wir murben naturlich eine erfahrene Kinderfrau nehmen,

magte er fleinlaut einzumerfen.

Die lebhafte Frau, die vor Gifer gang roth im Gesicht geworden war, sah ihn mit einem mitleidig vorwurfsvollen Blid von der Seite an.

So? sagte sie. Eine Kindsfrau? Also damit, meinen Sie, foll ich mich aufrieden geben? Rein, und wenn Sie zehnmal der leibliche Bater des Kindes sind und ich nur die Bflegemutter, so nehm' ich mir doch heraus, zu sagen, daß Sie nichts bavon verfteben und eben nur fo schwäten, weil Sie blind verliebt find. D befter Freund, meinen Gie benn, weil ich tein Recht bab', ju fagen: ich leid's einmal nicht, ich geb' das Rind nicht heraus, das ich so lang' wie meine eigenen lieb gehabt hab', - barum wurd' ich mich nicht doch mit Sanden und Füßen wehren, wenn ihm jest 'mas geschehen foll, mas ihm fo schäblich mar', als wenn Sie ihm Branntwein zu trinten gaben? Ja, schauen Sie mich nur so groß an; es ift boch, wie ich sage. Ein Rind taugt nur in gang reine Berhältniffe, nehmen Sie mir das Wort nicht übel. Ober was wollen Sie Ihrem Franzchen fagen, wenn es fragt, ob benn die schone Dame, bei ber es wohnt, bem Papa feine Frau fei, weil er fie immer fo bergt und füßt, wenn er fommt und geht, wie ber Mann feiner Bflegemama mit Der gethan hat, oder vielmehr noch viel gartlicher? Deinen Sie, das flein' bergig' Ding habe nicht zwei Augen im Ropf und gang kluge Gedanken dahinter? Und wenn Sie fich auch noch fo febr in Acht nehmen - es ift boch nicht richtig mit ber gangen Sach'. Ihr Fraulein Liebste hat ben Ropf voll anderer Dinge, als was dem Kinde Noth thut, und wird nicht ben ganzen Tag mit ihm plaudern, fpielen und lernen, wie die Grogmutter und unsere anderen Rinder. Ueberlegen Sie's nur einmal und schlagen sich's bann aus bem Sinn. Sehen Sie, Sie haben mir manchmal gesagt, Sie wären froh, wenn Sie einmal etwas wüssten, womit Sie mir meine Lieb' und Treue für das Kind vergelten könnten, und ich hab' Sie immer ausgelacht mit der dummen Red'. Aber heut lach' ich gar nicht, heut sag' ich Ihnen ganz ernsthaft: wenn Sie wirklich glauben, Sie seien mir was schuldig geworden, so vergelten Sie mir's dadurch, daß Sie mir das Kind nicht nehmen, sondern es lassen, wo ihm wohl ist.

Sie hatte ihm die beiben Hände hingereicht, die er, immer noch mit abgewendetem Gesicht, ergriff und herzlich brückte. Meine beste Freundin, sagte er, Sie meinen es so gut mit unserem Kinde

Und mit seinem Bater, fuhr fie eifrig fort, und selbst mit seines Baters schöner Freundin, mit der ich keinen Scheffel Salz zu effen brauch', um alles Gute zu glauben, was Sie ihr nachgesagt haben. Aber eben beghalb und weil wir doch gerade bei diesem Rapitel sind: fassen Sie nun auch gleich einen berzhaften Entschluß, lieber Jansen, und betreiben Sie die Scheidung um jeden Preis und so rasch als möglich. Sehen Sie, ich bin nur eine einfache Frau und hab' nicht viel von der Welt gesehen, aber doch genug, um zu wiffen, daß mit dem besten Willen nicht Alles immer nach der Schnur geben tann, und wenn als die Herren Künstler mehr als nöthig über die Schnur zu hauen lieben — Sie find nicht so Einer, der's nur aus Muthwillen that'. Ich weiß ja auch, warum Sie's bisher nicht anders gewollt haben. Aber jest — glauben Sie mir, jest find Sie es brei Denfchen schuldig, Alles baran zu feten, um reine Luft zu schaffen, in der Sie ein neues Leben anfangen konnen. Und wenn Sie auch jett den Ropf schütteln, als ob Sie sagen wollten, es ift unmöglich, - glauben Sie mir -

Die Thür wurde plötlich geöffnet, und Franzchen kam hereingesprungen, eine candirte Frucht in der Hand, die es angebissen hatte und die nun die Pflegemutter durchaus tosten sollte. Jansen nahm das liebe Ding in die Arme, drückte es heftig an sein Herz und küßte ihm die strahlenden Augen. Dann gab er es der kleinen Frau zurück und sagte mit bewegter Stimme:

Da haben Sie fie wieber. Gott lohne Ihnen Ihre Gute und

Rlugheit. Wir fprechen ein andermal zu Ende.

Er trat in das Zimmer zurück, wo die Freundinnen gewartet hatten, auf einen ziemlich mühsamen Bersuch der Berständigung mit der schwerhörigen Alten beschränkt. Julie sah es Jansen an den Augen an, daß sein Gespräch nicht den gewünschten Erfolg gehabt hatte; so schwer es ihr aber wurde, auf ihren Plan zu verzichten und das Kind nicht sogleich mit sich zu nehmen, so enthielt sie sich doch aller voreiligen Einreden und begnügte sich mit dem Bersprechen, daß Fränzchen sie sehr balb besuchen sollte.

Erst im Wagen theilte ihnen Jansen Alles mit, was die kleine Frau eingewendet hatte. Julie hörte es stumm mit gesenkten Augen und glühenden Wangen. Angelica aber versuchte in ihrer drolligen Manier sich dagegen zu verwahren, als ob das Project, dem auch sie als der weise Schutzgeist der beiden thörichten Berliebten ihre Zustimmung gegeben, so ganz verrückt oder unzweckmäßig gewesen wäre. Unverwerkt aber gerieth sie von dem Schelten auf die eigenstunige kleine Frau in das Lob berselben hinein, indem sie behauptete, als Porträtmalerin seiste Menschenkennerin genug, um gleich zu wissen, was hinter einem Gestächt für eine Gemüthsart stede. Und da müsse sie dem sagen, wenn das liebe Kind nicht bei Julie sein solle, könne es in der weiten Gotteswelt nirgend besser aufgehoben sein, als in diesem Hause.

Julie verharrte in ihrem Schweigen. Das herz war ihr schwer geworden; zum ersten Mal hatte sie Ahnung übertommen, daß in diesem schönen Glad nicht Alles Sonnenschein sein und bleiben könne, daß Gewitter am Horizont lauerten, die vom ersten Windstoß emporgewälzt, sich über ihrem und ihres

Beliebten Saupt entladen fonnten.

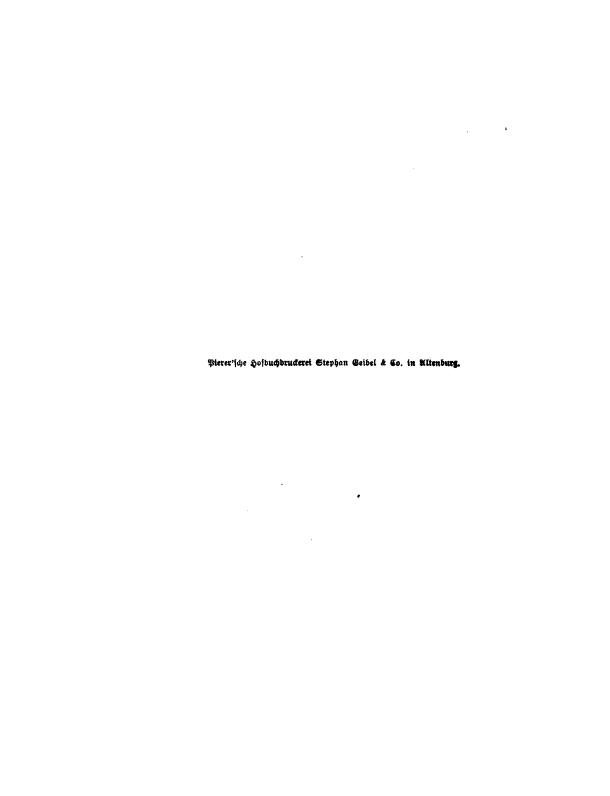

## Gesammelte Werke

## Vanl genfe.

Octav. 29 Banbe.

Preis jedes Bandes brofd. 3 M. 60 Pf., geb. 4 M. 50 Pf.

Die Gefammelten Werte Paul Bepfe's enthalten in neunundamangig Banben Folgenbes:

Erfter Band. Gedichte. 6. burchgesehene und ftart vermehrte Auflage.

3 weiter Band. Movellen in Merfen, I. 5. Aufl.

Urica.

Margherita Spoletina.

Die Brüber.

Ibullen von Sorrent.

Die Furie.

Rafael.

Michelangelo Buonarotti.

Ronia und Briefter.

Thefla.

Die Mahonna im Delwald.

Der Traumgott.

Dritter Band. Movellen in Versen, II. 5. Aufl.

Die Braut von Cybern.

Spritha.

Die Bochzeitsreife nach bem

Walchenfee.

Schlechte Befellichaft (Fragment).

Das Feenfind.

Der Salamanber.

Liebeszauber.

Bierter Band. Movellen, I. 7. Aufl.

L'Arrabbiata.

Anfang und Enbe.

Marion.

Um Tiberufer.

Ertenne bich felbft.

Das Bilb ber Mutter.

3m Grafenichloß.

Unheilbar.

Fünfter Band. Movellen, II. 6. Aufl.

Das Madden von Treppi.

Die Blinben.

Maria Franzista.

Barbaroffa.

Die Reife nach bem Glüd.

Andrea Delfin.

Der Weinhüter.

Sechfter Band. Monellen, III. 6. Aufl. Die Ginfamen. Die Wittme von Bifa. Der Rreisrichter. Der Rinber Sünbe ber Bater Die fleine Mama. Much. Aleobaira. Die Pfabfinberin. Siebenter Banb. Movellen, IV. 5. Aufl. Die beiben Schweftern. Das icone Rathchen. Franz Alzever. Lorenz und Lore. Belene Morten. Der lette Centaur. Geoffroy und Barcinbe. Lottfa. Auferftanden. Achter Banb. Monellen. V. 6. Aufl. Annina. Beatrice. Mutter und Rind. Am tobten See. Better Gabriel. Auf ber Alm. Die Stickerin von Treviso. Gin Abenteuer. Der verlorene Sohn. Reunter Band. Dramen, I. 2. Aufl. Die Sabinerinnen. Maria Moroni. Meleager. Die Bfalger in Irland. Habrian. Die Bottin ber Bernunft. Behnter Banb. Dramen, II. 2. Aufl. Elifabeth Charlotte. hans Lange.

Ludwig der Baier. Colberg. Elfter und zwölfter Band (Reue Serie I/II).

Binder der Welt. Roman. Zwei Banbe. 17. Aufl. Dreizehnter u. vierzehnter Band (Reue Serie III/IV). Am Paradiese. Roman. Zwei Bande. 12. Aust. Fünfzehnter Band (Neue Serie V). Honellen, VI. 3. Aufl. Er foll bein Berr fein. Die Tochter ber Excelleng. Andith Stern. Die Raiferin von Spinetta.

Das Ding an fich. Zwei Gefangene.

Beppe ber Sternfeher. Sechaehnter Band (Reue Serie VI). Movellen, VII. 3. Aufl. Jorinde. Ein Martyrer der Phantafie. Betreu bis in ben Tob. Nerina.

Die ungarifde Brafin. Das Seeweib. Die Frau Marcheja.